fern

dpa, San Dag ar Latter dem Scholen ches vom Versingen a sich am Sansage.

Sich am Sansage.

Sich am Sansage.

Sich einer Sollen in Sich einer Kircherung zu sich einer Kircherung zu sich einer Kircherung zu sich einer Kircherung sich einer Staten. Bunden wir ihr Wirdenungen sich einer Sich einer Sich einer Sich eine Sansagen und ein mit Sich einer Altar aufgeseiner Sich einer Sich einer Sich eine Sich einer Sich einer Sich eine Sich einer Sich eine Sich ein sich ein zu der Freiere sich ein genen zu der Freiere sich ein genen zu der Freiere sich ein zu der Freiere sich ein zu der Freiere sich ein zu der Freiere sich eine Freiere sich ein eine Freiere sich ein eine Freiere sich

is der Politier is der forderen net ch der Merze des treifen und einer u errichnen Die is ther Schnellinde serr Wortham

es Fonds for early

is the himself

ers bevenu Ka

Consider the late

and the second s

Gen versumate

CT A SE GOE MORE

S .T. WITHER WORKER.

entitier bei dean;

woche ein meet

ekon.men et Gegag

ел Наизсепти, €

urce Hanbeiell

ill der o-ronder≇

n Benderer mitte

die Polite Eine

des nivilensse 🌬

and get lemme is

Bull Ocser Degree

Lheringenger iz

Gienstheid gamme

er mat etter Kork

rich al voies

andre en la

Serbar un ein 🕿 :

Satisfication and Market

विकास केल स्थाप्त शिक्क

្រ ប្រជាជាមាន

sterologic The 1992

用。如如: . 二 **至**年

and a section of

terras lemas

annon Jan Seel

Then on Angles

getice : Der der mite sich der Mi

gen Daugbiege

The results and the

r. Tileis leinig

ça. Ausreden...

10-1 mg 30 and 131

an and the

16.572 Dell (12.72)

State of the state

The chargest established and the chargest est

193 (1) 20 (2) 1 (2) 1 20 (1) 1 (2) 1 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1 20 (1) 2 (2) 1

cher Vierd

dise explained

disse explanation of the second secon

4- 19

.....

The straight

elaulen?

202. **Vine** 

Chung eriegger

gesuchi

 $\tilde{n}_b \not\Vdash^E$ 

ier.

itiv

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 171 - 30.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr, Dånemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 140,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 bfr. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 55. Portugal 100 Es. Schweden 6,50 akr. Schweiz 1,80 s.r. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts

# POLITIK

Umweltschutz: Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) will an der Einführung von umweltfreundlichen Autos und bleifreiem Benzin vom 1. Januar 1986 an festhalten. Als "denkbaren Weg" bezeichnete er es, daß die Bürger zunächst weiterhin zwischen "normalen" Autos und Fahrzeugen mit Katalysatoren wählen können sollten. Von 1989 an sollten entgegen Vorstellungen der EG nur noch Katalysator-Autos zugelassen werden.

Kernkraftwerke: Der Bundesinnenminister hat der Inbetriebnahme der beiden fertiggestellten Kernkraftwerke Philippsburg II am Rhein und Grohnde an der Weser zugestimmt.

Todesstrafe: Ein halbes Jahr nach dem Aufstand islamischer Revohutionäre in Marokko begann jetzt in Rabat der Prozeß gegen die Anführer. Der Generalstaatsanwalt forderte für die 71 Angeklagten 16 mal die Todesstrafe und 35 mal lebenslang. (S. 5)

US-Wahlen: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Mondale und Präsident Reagan lagen nach einer von "Newsweek" in Auftrag gegebenen Meinungsumtrage zum Ende des Konvents der Demokratischen Partei nahezu gleichauf: 48 Prozent für Mondale und Vize-Kandidatin Ferraro; 46 Prozent für Reagan und Vizepräsident Bush.

Teheran-Besuch: Bundesaußenminister Genscher hat auch anderen westlichen Außenministern empfohlen, Iran zu besuchen. Dagegen hat der ehemalige iranische Premierminister Bakhtiar an die westlichen Nationen appelliert, alle politische und wirtschaftliche Hilfe für das Regime unter Kho-

meini einzustellen. (S. 8)

Wahl in Israel: Die israelischen Streitkräfte haben gestern die Brücken über den Awali-Fluß, die Südlibanon mit dem Norden verbinden, ebenso gesperrt wie den Grenzübergang vom besetzten Westjordanland nach Jordanien. Der staatliche Rundfunk nannte zur Begründung "Sicherheitsvor-kehrungen" während der allgemeinen Wahlen.

Schlichtung abgelehnt: Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft (DAG) hat für das fliegende Personal von Lufthansa und Condor die Schlichtungsempfehlung des früheren Bundesministers Schiller abgelehnt und Urabstimmungen anberaumt. Die Vorschläge für das Bodenpersonal halt sie dagegen für akzeptabel.

Saar: Der scheidende FDP-Landesvorsitzende Klumpp gibt der Koalition von CDU und FDP an der Saar bei den Landtagswahlen 19085 eine "reelle Chance". (S. 4)

Heute: Konstituierende Sitzung des Europa-Parlaments.

#### ZITAT DES TAGES



99 Die Amnestie in Polen ist nur Augenwischerei . . . wenn der Preis für die Freiheit von etwa 650 politischen Gefangenen Schweigen und Resignation sind

Der Generalsekretär des Internationalen Bundes Freier Gewerkschaften (IBFG), John Vanderveken FOTO: DPA

#### WIRTSCHAFT

Arbeitskampf: Verlauf und Er- Tankerraten: Ein anhaltender gebnis der jüngsten Arbeitskämple machten ein Überdenken der Spielregeln für die Tarifauseinandersetzungen erforderlich; wenn die Zukunft der Industrienation Bundesrepublik nicht aufs Spiel gesetzt werden solle, warnt die Aktionsgemeinschaft Soziale Börse: An den Aktienmärkten hat Marktwirtschaft (ASM). (S. 9)

Ferien-Arbeit: In den Betriebsferien läuft seit gestern bei VW die der ein Teil des Produktionsausfalls während des Streiks der IG Metall ausgeglichen werden soll.

Anstieg verfügbarer Tanker-Tonnage während der vergangenen Wochen habe zu einem erheblichen Einbruch der Tankerraten geführt, heißt es in Londoner Schifffahrtskreisen. (S. 9)

sich der Abgabedruck weiter verstärkt. Der WELT-Aktienindex fiel auf das neue Jahrestiefstniveau von 134,7 (136,2). Auch am Fahrzeugsonderproduktion, mit Rentenmarkt gaben die Kurse nach. Dollar-Mittelkurs 2,8705 (2,8551) Mark. Goldpreis je Feinunze 335,00 (346,50) Dollar.

#### KULTUR

Louvre: Auch der Louvre ist trotz Bregenzer Festspiele: Nach dem staatlicher Ankäufe auf private Schenkungen angewiesen, um Lücken in seinen Beständen auszufüllen. Im Pavillon de Flore ist jetzt die elsässische Sammlung Kaufmann-Schlageter zu besichtigen.

"Übergangsprogramm" dieses Jahres soll ab 1985 die Opernpremieren-Kooperation funktionieren: Bellinis "Puritaner" mit dem Opernhaus Zürich und als Spiel auf dem See "Die Zauberflöte". (S. 15)

#### SPORT

Reiten: Eva-Maria Pracht, Tochter von Sporthilfe-Chef Neckermann, startet bei den Olympischen Spielen als Dressurreiterin für Kanada. Das NOK für Deutschland gab für die in Kanada lebende Neckermann-Tochter die Zustimmung zum Start.

Golf: Seinen bisher größten Erfolg feierte Bernhard Langer (Anhausen) bei den "British Open" im schottischen St. Andrews. Er wurde mit dem Amerikaner Watson Zweiter hinter dem Spanier Ballasteros. Dieser hatte die "British Open" bereits 1979 gewonnen.

#### **AUS ALLER WELT**

Bubi Scholz unter Verdacht: Unter dem dringenden Verdacht, seine Ehefrau Helga Scholz erschossen zu haben, ist das frühere Box-Idol Gustav "Bubi" Scholz gestern in Berlin festgenommen worden. Helga Scholz war am frühen Montag morgen im Badezimmer der gemeinsamen Wohnung tot aufgefunden worden. (S. 16)

Streit um Demo-Wiese: Die Bonner Universität ist es als Hausherr leid, sich bei Groß-Kundgebungen den Lehrbetrieb stören und den Rasen zertrampeln zu lassen. Ihr Antrag auf eine Demonstrationssperre führt im Rathaus zum Parteienstreit. (S. 16)

Wetter: Überwiegend freundlich

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Neuseelands Atomprotest gilt eigentlich Frankreich litären Diktatur? - Von Werner - Von J. Corleis S. 2

Bleifreies Benzin: Der Katalysator findet in Europa wenig Sympathien-

Hochschulverband: Begabte gehen in der Masse unter - "Schutz-S.4

Marokko: Prozeß in Rabat – König Hassan duldet keine religiösen S. 5

Forum: Personalien und Leser-

Nicaragua: Auf dem Weg zur tota-Kaltefleiter

Fernsehen: Neue Fernsehserie mit Hans Joachim Kulenkampff -Ein Schiff für alle Stürme

Formel 1: Nach seinem Sieg hofft Niki Lauda auf seine dritte Weltmeisterschaft

Autoren und Lieblingsbrunnen: G. Wohmann über Tschechows fiktiven Gartenbrunnen S. 15

Pierre Cardin: Peu à peu setzt er briefe an die Redaktion der seine Träume durch - Den deut-WELT. Wort des Tages S. 6 schen Markt im Auge S. 16

# Appell an Jaruzelski: Bischöfe fordern freie Gewerkschaften

Breite Skepsis gegenüber der Amnestie / Bonn verwahrt sich gegen Vorwürfe

Regierungen und Organisationen im Westen waren gestern bemüht, dem Propagandaessekt entgegenzuwirken, der von der mit großem publizistischen Aufwand verkündeten Amnestie in Polen ausging. Am drastischsten brachte der Internationale Bund Freier Gewerkschaften (IBFG)

seine Einschätzung der Jaruzelski-Taktik zum Ausdruck. IBFG-Generalsekretär John Vanderveken verwendete die Vokabel "Augenwischerei\*. Er legte - wie auch maßgebliche

Vertreter der verbotenen polnischen Gewerkschaft "Solidarität" - den Akzent seiner Forderung auf die "Achtung der Pluralität und die Wiederaufnahme des Dialogs mit den wahren Arbeiterführern in Polen". Die Tatsache, daß beispielsweise Bogdan Lis, Mitglied der im Untergrund agierenden Führungsmannschaft der aufgelösten Gewerkschaft, trotz des Amnestiegesetzes nicht aus dem Gefängnis entlassen wird, kann nach Ansicht Vandervekens nur als Indiz der wirklichen Absichten der polnischen Regierung gewertet werden.

Die katholischen Bischöfe Polens haben der Führung in Warschau bereits zu verstehen gegeben, daß die

DW. Bonn Amnestie das Land nicht befrieden kann. Die Bischöfe brachten jetzt die Forderung auch nach Wiederzulassung freier Gewerkschaften und. was für das Alltagsleben wichtig ist, nach Rehabilitierung von Personen vor, die aus politischen Gründen ihren Arbeits- oder Studienplatz verloren haben. Andrzej Gwiazda, früherer Vizechef der "Solidarität", vertrat offen die Auffassung, das Regime habe die Amnestie nur verfügt, "um einige Dollars zu bekommen". Er spielte damit auf Hoffnungen an, die USA würden jetzt ihre Sanktionspolitik gegenüber Polen aufgeben. Der Gewerkschafter hatte Hafturlaub erhalten, um seine kranke Mutter besuchen zu

> Staatsminister Alois Mertes vom Bonner Auswärtigen Amt brachte die scharfen Angriffe General Jaruzelskis gegen die Bundesrepublik Deutschland mit der andauernden Disziplinierungskampagne in Polen in Zusammenhang. Mertes äußerte sich im übrigen zurückhaltend über die Qualität der Amnestie. Es müsse sich noch erweisen, "ob es sich um einen Schritt zur Förderung des friedlichen Dialogs zwischen den gesellschaftlichen Kräften in Polen handelt, oder aber um einen mit der sowjetischen

Führung abgesprochenen Schachzug, der letztlich eine noch schärfere Disziplinierung der Solidarität - An-hänger, der Kirche und der Intelligenz ermöglichen soll".

Jaruzelski hatte die Polen aufgefordert, sich dem "großgermanischen Expansionismus unter dem Vorwand der sogenannten Wiedervereinigung entgegenzustellen" (WELT v. 23.7.). Mertes sprach von einem "verleumderischen Vorwuri".

Die Attacke gegen die Bundesrepublik ist insofern ein bemerkenswerter Vorgang, als bekannt ist, daß die Warschauer Führung immer wieder ihr Interesse an einem Besuch von Bundesaußenminister Genscher bekundet hat. Es fiel auf, daß die polnische Propaganda inzwischen auch die katholische Kirche in der Bundesrepublik in ihre Revanchismus-Kampagne einbezogen hat. Gerade von katholischer Seite kamen in der jüngsten Vergangenheit Anstöße zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Polen.

Auf die Frage, ob Bonn wegen der Attacken diplomatisch in Warschau vorstellig werden wolle, sagte Regierungssprecher Boenisch, wenn sich derartiges nicht wiederhole, gebe es

# FDP denkt an höhere Selbstbeteiligung

Cronenberg: Bei Arztbesuchen und Medikamenten / Krankenkosten steigen

Weitere Einsparungen bei den

Krankenkosten unter anderem durch eine ausgeprägtere Selbstbeteiligung der Patienten werden nach Auffassung des FDP-Politikers Dieter Julius Cronenberg dann notwendig sein, wenn die Kostenentwicklung weiter nach oben tendiert.

In einem WELT-Gespräch sagte Cronenberg gestern, er rechne damit, daß diese Diskussion aktuell werde. Dabei, fügte er hinzu, werde auch innerhalb der CDU/CSU, in der es unterschiedliche Auffassungen darüber gebe, die Einsicht in solche Notwendigkeiten wachsen. "Ventiliert" würden in der FDP vorrangig folgende

Es gibt zum einen die Überlegung. für die ersten zwei Wochen nach einer Krankmeldung zehn Prozent weniger Lohn oder Gehalt zu zahlen. Die Alternative dazu sei die Einführung von drei Karenztagen. Der FDP-Politiker bei zehn Mark liegen. Bei Rentnern erinnerte daran, daß dazu schon der oder Familien mit geringem Einkom- Sicherung oder Neuschaffung von erwartet. Ost-Berlin wird im Gegenfrühere Bundeswirtschaftsminister men könne dieser Selbstbeitrag ent- Arbeitsplätzen beitragen.

MANFRED SCHELL, Bonn Lambsdorff Vorschläge unterbreitet habe. Wer länger krank sei, solle allerdings keine Einbußen erleiden. Cronenberg: "Es ist nicht das Ziel, die wirklich Kranken zu treffen."

> In der Diskussion sei außerdem ein Monatsbeitrag für ambulante Behandlungen beim Arzt und Zahnarzt. Er könnte zwischen zehn Mark und hier liege die Obergrenze - 30 Mark pro Quartal betragen. Keinesfalls, so erklärte Cronenberg, solle mit einer solchen Regelung das "Verhältnis zwischen den Kranken und dem Arzt sabotiert werden". Deshalt sei daran gedacht, daß zumindest ein Arztbesuch pro Quartal frei von dieser Selbstbeteiligung sein müsse.

Als dritter Punkt, so sagte Cronenberg, werde überlegt, statt der bisher üblichen Rezeptgebühr künftig 20 Prozent Selbstbeteiligung vorzusehen. Allerdings müsse es auch hier eine Obergrenze geben. Sie könnte fallen. Profitieren würden von einer solchen Regelung alle Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die bisherigen Kostendämprungsgesetze, so meine Cronenberg, hätten zwar vorübergehende Entlastung geschaffen, aber die "Ursachen" für die Kostenentwicklungen .nicht kuriert". Diese Überlegungen, die jetzt angestellt würden, richteten sich aber nicht nur an die Versicherten, sondern auch "an die Anbieterseite". Gemeint seien damit Ärzte, Apotheker und die Pharmaindustrie.

Der Arzt beispielsweise müsse sich überlegen, ob das teuerste Präparat auch immer das zugleich beste sei. sagte Cronenberg. Was die Einführung von Karenztagen beziehungsweise die Einschränkung bei Lohn Krankheit betreffe, so könnten da-

# Ein Kanal von Bukarest zur Donau?

Ceausescu plant weiteres ehrgeiziges Projekt / Hoffnung auf Rhein-Main-Donau-Kanal

Die kommunistische Partei Rumäniens hat, das bestätigte die amtliche Nachrichtenagentur Agerpres, Plänen für den Bau eines Kanals von Bukarest zur Donau zugestimmt. Ein Zeitolan für den Bau des Kanals wurde zunächst nicht genannt. Westliche Diplomaten erwarten jedoch nicht, daß das Projekt innerhalb der nächsten zehn Jahre abgeschlossen werden kann. Pläne, eine Wasser-Verbindung zwischen Bukarest und dem Meer zu schaffen, bestehen schon lange. Schon die Römer batten einst diesen Traum gehabt.

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Kaum hat der rumänische Parteiund Staatschef Nicolae Ceausescu das "Jahrhundertbauwerk" des Donau-Schwarzmeer-Kanals durch die rumänische Dobrudscha feierlich eröffnet, propagieren jetzt die rumänischen Kommunisten ein zweites gigantisches Kanalprojekt. Durch eine 74 Kilometer lange Wasserstraße soll die rumänische Hauptstadt Bukarest mit der Donau verbunden werden.

ist gesprächsbereit

Die Sowjetunion ist nach den Wor-

ten des rumänischen Staats- und Par-

teichefs Nicolae Ceausescu zur Wie-

deraufnahme der Genfer Verhand-

lungen über Mittelstreckenwaffen be-

reit, falls die USA die Aufstellung

neuer Atomraketen auf ihrem ietzi-

gen Stand in Westeuropa einfrieren.

Ceausescu zeigte sich "fest davon

überzeugt", daß der sowjetische

Staatschef Konstantin Tschemenko

den Fortgang der von Moskau Ende

vergangenen Jahres abgebrochenen

Genfer Verhandlungen über Mittel-streckenwaffen und den Abschluß ei-

ner "annehmbaren" Abrüstungsver-

einbarung mit Washington anstrebe.

Wie er gestern in einem Interview mit

der US-Zeitung "San Francisco Exa-

miner" äußerte, habe er bei seinem

Moskau-Besuch mit Tschernenko

über Wege zur Wiederaufnahme die-

ser Gespräche konferiert.

DW. Washington

DW. Wien Das politische Exekutivkomitee der Partei hat am vergangenen Sonntag einem entsprechenden Plan zugestimmt.

Die Absicht, die hinter diesem Projekt steht, ist klar: Die Rumänen rechnen mit der Fertigstellung des Rhein-Main-Donau-Kanals in der Bundesrepublik Deutschland, ja sie verbinden damit große Hoffnungen. Damit gewänne Bukarest eine direk-

te Flußschiffahrtsverbindung bis nach Rotterdam, bis Basel, Straßburg und ins westdeutsche Industriegebiet. Umgekehrt könnten dann eines Tages möglicherweise kleinere Hochseeschiffe direkt vom Schwarzen Meer bis in die rumänische Hauptstadt fahren - ohne dabei, was für die Rumänen wichtig ist, sowjetisches Territorium berühren zu müssen.

So wie der Donau-Schwarzmeer-Kanal hat auch die Verbindung Donau-Bukarest für Rumänien also einen außenpolitischen und einen au-Benwirtschaftlichen Aspekt. Hier sollen die nationale Unabhängigkeit und auch die Verbindung zu vorwiegend

### Ceausescu: Moskau 60 000 Stellen bei kürzerer Lehrzeit?

Auszubildende und Wirtschaft sollten nach einem Vorschlag des Vorsitzenden des Bundestagsauschusses für Bildung und Wissenschaft, Kurt Vogelsang (SPD), stärker als bisher die gesetzliche Möglichkeit zur Verkürzung der Lehrzeit nutzen. Bei einer kürzeren Lehrzeit könnten pro Jahr in der Bundesrepublik Deutschland bis zu 60 000 Lehrstellen an neue Bewerber vergeben werden. Vogelsang ging dabei davon aus, daß zehn Prozent eines Lehrling-Jahrgangs die vorzeitige Prüfung schaffen. Sie hätten auch die größten Chancen, übernommen zu werden. Nach Paragraph 29 des Berufsbildungsgesetzes konnen Lehrlinge sechs Monate früher zur Gesellenprüfung zugelassen werden, wenn sie das Ausbildungsziel erreicht haben. Von dieser Möglichkeit aber werde viel zu selten Gebrauch gemacht, sagte Vogelsang. gemacht, sagu

westlichen Märkten gestärkt werden. Indirekt stellen diese ehrgeizigen Projekte also den Versuch dar, Rumänien vom großen Bruder" und von der östlichen Wirtschaftsgemeinschaft, dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), unabhängiger zu machen.

Daß in diesen Kanalbauwerken auch ein Stück "Gigantismus" steckt, wie er dem Ceausescu-Regime eigen ist und dem Führungsstil des rumänischen Parteichefs entspricht, läßt sich nicht leugnen. Mit solchen Bauwerken hofft Ceausescu sich selber Denkmäler zu setzen und den Nationalstolz der Rumänen zu beflügeln. Allerdings besteht kaum ein Zweifel. daß der neue Kanal - der nicht viel weniger aufwendig sein dürfte als der soeben fertiggestellte - dem rumanischen Volk weitere Opfer auferlegen wird. Man rechnet damit, daß der Donau-Bukarest-Kanal frühestens in zehn Jahren fertiggestellt werden dürfte. Ob die rumänische Versorgungskrise bis dahin überwunden sein wird, vermag niemand zu sagen.

#### Keine Straffung der EG-Kommission

WILHELM HADLER, Brüssel Die EG hat nicht die Absicht, den bevorstehenden Beitritt Spaniens und Portugals zur Straffung ihres Entscheidungsmechanismus zu nutzen. Dies wurde gestern nach einer Diskussion der Außenminister in Brüssel deutlich. Die Mehrheit der Regierungen wünscht weder eine Verkleinerung der EG-Kommission noch größere Veränderungen in der Stimmenverteilung im Ministerrat.

Um eine Verringerung der Sperrminorität im Ministerrat bemühte sich besonders Belgien. Hier opponierten die Briten, aber auch die Deutschen. Hintergrund ist der Wunsch der "Nettozahler", ausgabenwirksame Beschlüsse zu erschweren. Vor allem beim Haushalt spielt nämlich die Stimmenverteilung eine Rolle, da in diesen Bereich durchweg von Mehrheitsabstimmungen Gebrauch gemacht wird.

#### DER KOMMENTAR

CONSTRUCTION OF THE LANGEST AND REPORTED THE WINDOWS PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

المستقدين ا

# Vorstoß

AUGUST GRAF KAGENECK

Thiracs Appell an den Staatschef, Neuwahlen auszuschreiben, hat Anzeichen eines Verzweiflungsausbruchs aus einer umlagerten Festung. Auch verfassungsrechtlich steht Chirac auf tönernen Füßen. Sein Argument, Mitterrand und seine Regierung hätten nach den miserablen Europawahlen und dem Massenprotest gegen die Schulreform keine Mehrheit mehr im Lande, mag stimmen. Aber nichts zwingt den Präsidenten, eine Kammer aufzulösen, in der seine Regierung sich auch nach dem Auszug der Kommunisten noch auf eine absolute Mehrheit stützen kann. Der Gaullisten-Chef, der sich oft auf die Unantastbarkeit der soliden Institutionen der Fünften Republik beruft, gerät mit seinem Vorstoß auch in Gefahr, eben diese Solidität umzustoßen.

Auch ist das Terrain für die Gegenattacke schlecht gewählt. Wenn es um Freiheiten geht, wird das Volk hellhörig. Mitterrand hat den Franzosen, als sie gegen ein Gesetz rebellierten, das eine dieser Freieinzuschränken schien, schnell die Tür zum

Volksentscheid aufgestoßen. Damit hat er eine für ihn gefährliche Lage entschärft und die Atmosphäre für seine bedrängte Regierung vorübergehend gereinigt. So unerträglich das Ganze nach politischem Manöver riecht - es ist taktisch unklug, dagegen vorzugehen, wenn man sich jahrelang als das Bollwerk der Freiheit in einem vom Marxismus bedrohten Frankreich darstellt.

Es ist verständlich, daß die noch vor zehn Tagen siegesgewisse Opposition, die jetzt ihre Wahlchancen für 1986 schwinden sieht, aktiv werden will. Der dreifache Coup des Gegners - Referendum, Regierungsumbildung und Auszug der Kommunisten - hat die Opposition in eine unangenehme Situation gebracht. Sie sollte den Kampf auf das wirtschaftliche Feld verlegen, wo der neue Premierminister Fabius im Herbst seine größte und schwerste Schlacht wird schlagen müssen. Hier geht es um Sieg oder Niederlage für die Sozialisten. Die Freiheit ist zu kostbar, um als Objekt für politische Winkelzüge benutzt zu werden. Dies gilt für beide Lager.

# Bangemann gegen Paris: Chirac FDP-Kritik an beharrt auf "DDR"-Kredit

Das Bundeskanzleramt will heute die Fraktionen von CDU/CSU, FDP und SPD über die bevorstehenden Entscheidungen im innerdeutschen Bereich unterrichten. Danach wird die "DDR" einen Kredit über 950 Millionen Mark erhalten und im Gegenzug Reiseerleichterungen schaffen.

Die Zustimmung zu der Kreditgeund Gehalt in den ersten Wochen der währung unter der Konsortialführerschaft der Deutschen Bank wird auf durch "Lohnnebenkosten" gespart der morgigen Kabinettssitzung, späwerden. Dies würde auch die Untertestens iedoch bis zum Urlaubsantritt nehmen entlasten und indirekt zur von Bundeskanzler Kohl am 27. Juli. zug den Zwangsumtausch für Rentner von 25 auf 15 Mark senken. Erstmals sollen "DDR"-Bewohnern auch Reisen zu Freunden und Bekannten im Westen ermöglicht werden. Die WELT hat darüber berichtet.

> Bundeswirtschaftsminister Bangemann (FDP) hat sich gegen Kritik seiner Parteifreunde an dem Milliarden-Kredit gewandt. Die Bedingungen für diesen Kredit seien noch nicht vollständig ausgehandelt. Bonn müsse darauf dringen, daß mit dem Geld \_auch der innerdeutsche Handel gefördert" werde. Nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand sei die "DDR" bei der Verwendung des Kredits "völlig frei", da das Darlehen nicht in den innerdeutschen Überziehungskredit (Swing) einbezogen sei. Der bayerische FDP-Landesvorsitzende Brunner hatte kritisiert, daß nicht ein Teil des Kredits auf ein Verrechnungskonto überwiesen werde. um so die DDR" an Einkäufe in der Bundesrepublik Deutschland zu bin-

# Neuwahlen

DW. Paris

Der Vorsitzende der gaullistischen Partei (RPR) und Bürgermeister von Paris, Jacques Chirac. beharrt auf der Auflösung der von der Sozialistischen Partei beherrschten französischen Nationalversammlung und der umgehenden Ausschreibung vorgezogener Neuwahlen. Gleichzeitig sprach sich Chirac vor der Presse, nach einer Sondersitzung der Führungsgremien seiner Partei, gegen den von Staatspräsident Mitterrand wünschten Volksentscheid über ei-

> solle Chirac begründete die Forderungen damit, daß die jetzt ohne kommunistische Minister regierenden Sozialisten sich nur noch auf "ein Viertel der Franzosen" stützen könnten. Die Regierung verfüge daher über keine politische Basis mehr, die zur Lösung der schweren Probleme des Landes erforderlich sei, sagte er. Ein Referendum sei daher das falsche Mittel, denn es beseitige nicht die Schwä-

ne Anderung der Verfassung aus, die

ein Referendum zur Sicherung der

bürgerlichen Freiheiten ermöglichen

chen der Regierung. Mitterrand selbst habe nach seinem Wahlsieg 1981 die Nationalversammlung aufgelöst, um eine ihm genehme Parlamentsmehrheit zu erhalten. Die vom Staatspräsidenten vorgenommene Regierungsumbildung und den von der neuen Regierung Fabius vorgelegten Gesetzentwurf über eine erweiterte Anwendung des Referendums bezeichnete Chirac als "Nachhutgefecht eines von den eigenen Mißerfolgen niedergeschmetterten Regimes".

### In Sibirien verstanden Tschernenko noch alle

F. H. NEUMANN, Moskau Beharrlich pflegt ausgerechnet die

sowjetische Armeezeitung "Krasnaja Swesda" (Roter Stern) den Nimbus Konstantin Tschernenkos, der nur von 1930 bis 1933 bei den GPU-Grenztruppen diente. Zum zweiten Male hat sie jetzt die unbedeutende sibirische Vergangenheit des heutigen Partei- und Staatschefs in helles Licht getaucht. Dabei rühmt das Blatt die aktive Rolle, die Tschernenko als Funktionär des Kommunistischen Jugendverbandes (Komsomol) in seinem sibirischen Heimatort Nowosjolowo im Bezirk Krasnojarsk bei der Zwangskollektivierung der Bauern spielte: Unerschrocken sei er für die Liquidierung der Kulaken (Großbauern) eingetreten.

"Niemals werden die dankbaren Einwohner von Nowosjolowo vergessen", so schwärmte jetzt das Armeeblatt, "wieviel Kraft und schöpferische Energie Genosse Tschernenko seinem Heimatrayon widmete." Über zehn Jahre habe er dort "Führungsarbeit" in Jugendverband und Partei geleistet. Stets ging es dabei um Propaganda, was die Zeitung allerdings nicht erwähnt.

Ihr ist es wichtiger, die großartigen menschlichen Qualitäten des heutigen Kreml-Chefs hervorzuheben. "Er ist uns schon in der Schule vom Lehrer als Vorbild hingestellt worden". erinnert sich der Veteran Bragin. Niemals habe er, im Gegensatz zu einigen anderen Funktionären jener Zeit, die Leute herumkommandiert, und stets sei er von ihnen auf Anhieb verstanden worden. "Welch eine Gabe, für alle verständlich zu sein!" Bedenkt man die Mühe, die er heute damit hat, muß sich daran einiges geändert ha-

Als Bezirksparteichef von Krasnojarsk habe Tschernenko 1942 die Treue zu Lenin beschworen, betont die Zeitung, wobei sie verschweigt, daß er damals vor allem Stalin pries.

Bei der Rückkehr aus dem sibirischen Exil im Jahre 1900 war Revolutionsvater Lenin, woran "Krasnaja Swesda" auch erinnert, an Tschernenkos Heimatkreis nur knapp vorbeigefahren. Seitdem muß ein besonderer Segen über diesem Landstrich liegen: Zur Sowjetzeit habe der Rayon eine Vielzahl bedeutender Leute hervorgebracht.

### Gas ist weiterhin tabu

Von Cay Graf Brockdorff

In unserer Strategie-Diskussion werden die chemischen Waf-fen wie ein Tabu behandelt. Sie sind unheimlich. Über sie spricht man nicht gern öffentlich. Längst haben sich die Gegner der Abschreckung des Themas bemächtigt und beherrschen es jetzt. Von amtlicher Seite ist meist nur Kleinlautes zu hören. Man ist auf Defensive eingestellt.

Das ist nicht sehr vernünftig. Die Sowjetunion produziert chemische Kampfmittel in großen Mengen. Ihre Streitkräfte sind auf allen Ebenen für den chemischen Krieg gerüstet. Der Westen ist zum Verbot chemischer Waffen bereit, verlangt aber überzeugende Kontrollen für deren Vernichtung. Dagegen sperrt sich die Sowjetunion. Sie wünscht bei Deklamationen zu bleiben, im übrigen aber den Schleier des Geheimnisses über ihre Úmtriebe zu breiten.

Als General Rogers, der NATO-Oberbefehlshaber, vor kurzem nach dem Thema gefragt wurde, verwies er auf die ihm von den Politikern der Allianz erteilten Richtlinien, die vorsehen, daß er Gleiches mit Gleichem beantworten können müsse. Tatsächlich aber seien die vorhandenen amerikanischen chemischen Waffen veraltet und nicht ausreichend für die Abschreckung.

Dabei machte Rogers auf einen nie beachteten Gesichts-punkt aufmerksam: Die Sowjets könnten dank ihres Übergewichts an chemischen Waffen die Truppen der NATO in ihre umständliche Schutzkleidung zwingen. Das destabilisiere im Ernstfall die Abwehr und vermindere die Abschreckung.

Unerwähnt ließ der General, was sowieso jeder weiß: Beim Gebrauch chemischer Waffen durch die Sowjets wäre der Westen alsbald gezwungen, zum Atomkrieg zu eskalieren. Der Kreis schließt sich hier. Das eine wollen wir nicht, das andere aber auch nicht. Was wollen wir eigentlich?

Das Thema ist zu ernst, um es auf Dauer derart zu vernachlässigen und zu verdrängen. Wir geraten in Gefahr, auf das Niveau der evangelischen Theologin Dorothee Sölle abzurutschen. Sie sagte neulich: "Wir wollen Frieden, nicht Sicher-

## Rauschgift und Revolution

Von Günter Friedländer

merikas Justiz beteiligte sich an den Feiern des fünften A Jahrestages der Sandinistenrevolution mit einem Haftbefehl gegen Federico Vaughan, einen Mitarbeiter Tomás Borges, des Innenministers Nicaraguas, wegen angeblicher Beteiligung an Machenschaften großer kolumbianischer Rauschgifthändler. Deren Verhaftung wurde ebenfalls angeordnet.

Ein Bundesrichter erließ den Haftbefehl auf Grund der unter Eid abgegebenen Erklärung eines Polizeiagenten. Dieser beschreibt, was er in einer Organisation von Rauschgifthändlern erlebte, in die er sich eingeschleust hatte: Sie schloß ein Abkommen mit der sandinistischen Regierung, einen geheimen Flugplatz bei Managua für den Rauschgiftschmuggel in die USA benutzen zu dürfen, den sandinistische Soldaten dann bauten. Der Agent schildert Gespräche mit bekannten Rauschgifthändlern und berichtet, wie zwei Ladungen von 2158 kg kain von Kolumbien über Managua nach den ten, wo die Polizei sie beschlagnahmte.

Behörden in den USA beschuldigen Nicaraguas Innenminister Tomás Borge und Verteidigungsminister Humberto Ortega, am Kokainschmuggel beteiligt zu sein. Ähnliche Anklagen wurden früher gegen Kubas Regierung und gegen Kolumbiens Guerrilla erhoben und dokumentiert. Diesen Beweisen fügte Floridas Bundesrichter eine Fotografie bei, die, wie es heißt, Vaughan beim Einladen von Kokain in ein Flugzeug auf dem geheimen Flugplatz bei Managua zeigt.

Etwa gleichzeitig berichtete Präsident Belisario Betancur den kolumbianischen Bischöfen von ständigen Todesdrohungen, seit er nach der Ermordung seines Justizministers einen Großangriff gegen den Rauschgifthandel begann. Der Schmuggel von Kokain in die USA macht sehr reich: Der Jahresumsatz wird in Kolumbien auf zwei bis drei Milliarden Dollar geschätzt.

Tomás Borge reagierte mit den Worten: "Ich würde einen Mangel an Ernsthaftigkeit zeigen, wenn ich auf solche Anklagen antworten würde." Er würde Ernsthaftigkeit zeigen, wenn er Ermittlungen an Ort und Stelle gestattete, vor allem an jenem Flughafen bei Managua. Aber dann würde es vielleicht

#### Konzertierte Aktion

Von Joachim Neander

Wer, von Arbeitslosenzahlen und Strukturwandelproblemen deprimiert, in der Zeitschrift "Das Orchester" blättert, kippt aus allen Wolken. In einer einzigen Ausgabe zählt er 157 Stellenangebote (ausländische Orchester und Chöre nicht mitgezählt) und ganze drei Stellengesuche. Verdrehte Welt? Anachronistisches Musik-Elysium mitten in der schnöden Realität? Warum um Himmels willen gibt es keine 2. Geiger, Solohornisten und Pauker?

Über das Sachproblem streiten sich die Experten schon sehr lange. Da ist die Misere der deutschen Musikerziehung (kleine Orchester bestehen teilweise schon zur Hälfte aus Ausländern), aber auch jenes vielleicht übertriebene Vorspielritual der deutschen Kulturorchester. Dem Laien geht nicht gleich ein. warum z.B. die Berliner Philharmoniker (scheinbar händeringend) in Zeitungsanzeigen Nachwuchs suchen, um ihn dann noch vor Absolvierung der Probezeit - siehe Sabine

Meyer – wieder wegzugraulen. Aber das ist hier gar nicht das Thema. Vielmehr erhebt sich die Frage, warum unter dem Druck der Massenarbeitslosigkeit Mangel sich in fast sämtlichen Bereichen allmählich in Überfluß verwandelt hat (sogar evangelische Pfarrer und Putzfrauen gibt es genügend), nur nicht in der klassischen Musik

Ein abenteuerlicher Gedanke kommt einem da. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß nirgendwo die Exaktheit der Leistung von so vielen anderen Menschen so genau und so streng kontrolliert wird wie beim Musiker, vielleicht nicht Note für Note, aber doch Tag für Tag. Da amtieren Richter, die Gesetze verwechseln, da reparieren Klempner Wasserrohrbrüche, die sie selber zuvor verursacht haben; da schwänzen Lehrer die Schule; da verrechnen sich Buchhalter und Bankiers. Die Gesellschaft erträgt es, vielleicht unter Seufzen.

Aber ein Klarinettist, der zweimal hintereinander im Schlußakkord der Ouvertüre deutlich danebenbläst, wird nicht nur dem Dirigenten und seinem Nebenmann zum Ärgernis. Da schimpft sofort das ganze Publikum. Man stelle sich vor, der ganze Pfusch und Schlendrian der modernen Berufswelt würde sich gnadenlos in falschen Tönen Gehör verschaffen - was das für ein gigantisches Katzenkonzert gäbe!



"Frage der Menschenrechte angeschnitten? Ja – in kleinen Scheiben!"

# Schule auf die Schulbank

Von Hartmut Schiedermair

Endlich ist es heraus: Die Studenten an den deutschen Universitäten und Hochschulen sind weder dumm, faul und gefräßig, noch lassen sie sich mit den versprengten Resten politischer Aktivisten identifizieren, die nach wie vor mit der Linken zum Sturm auf das System ansetzen und mit der Rechten erhöhte BAFöG-Sätze einstreichen wollen. Es war höchste Zeit, daß der Hochschulverband auf der Grundlage einer Umfrage unter seinen Mitgliedern von den Erfahrungen berichtet hat, die die Professoren im täglichen Umgang mit den Studenten in den Hörsälen machen. Dieser Erfahrungsbericht räumt mit Vorurteilen auf und liefert gleichzeitig Erkenntnisse, die des Nach- und Umdenkens wert

Die überwiegende Mehrzahl der jungen Menschen, die ein Universitätsstudium beginnen, verfügt nach der Einschätzung der Professoren durchaus über die erforderli-chen Fähigkeiten. Das Denkvermögen, die Arbeits- und Leistungsbereitschaft, das Interesse an der Ausbildung und die Kontaktfähigkeit, alles Voraussetzungen für ein wissenschaftliches Studium, sind vorhanden. Insoweit unterscheiden sich die heutigen Studienanfänger nicht von ihren Altersgenossen vergangener Generationen. Diesem positiven Befund steht eine bemerkenswerte Skala von Mängeln gegenüber.

Das Urteilsvermögen in der Unterscheidung von Tatsache und Meinung, die Beherrschung ele-mentarer Methoden, die Vertrautheit mit Arbeitstechniken und nicht zuletzt die Fertigkeit im Umgang mit der Sprache lassen in hohem Maße zu wünschen übrig. Wissen ist ohne Zweifel vorhanden, doch jeder weiß etwas anderes, weil es keinen gemeinsamen Fundus an Allgemeinbildung gibt. Die Studienanfänger wollen, aber sie

können nur zu oft nicht. Haben das die Lehrer zu verantworten? Geradezu verbittert verweist ein Experte auf die Einstellungspraxis der sechziger und siebziger Jahre, die jedem Lehramtskandidaten mit der Note "ausrei-chend" eine sichere Stelle im Schuldienst gewährleistet hat. Eine Ermunterung zum Erwerb eines umfassenden Wissens war das sicherlich nicht. Im Gegenteil, nicht selten haben sich die künftigen Lehrer in ihrem Studium mit nur einem Thema vom Proseminar bis zum Examen durchgeschlagen, also an einem Zwirnsfaden gedreht, der im Laufe des Studiums immer dünner geworden ist. Solche Lehrer haben in der Schule nur wenig

Allerdings wäre es ungerecht, dies alles den Lehrern anlasten zu wollen. Schließlich haben nicht sie, sondern die Kultusbehörden die damalige Einstellungspraxis zu vertreten. So haben Schule und Schulausbildung ihren Tribut an die Politik jener bewegten Jahre leisten müssen. Und wie steht es mit den Mängeln in der Lehrerausbildung? Auch hier sind nicht die Lehrer, sondern vielmehr die Universitäten zu fragen; die haben es ja zugelassen, daß Erscheinungen wie das Zwirnsfadenstudium möglich wurden. Wer erinnert sich überdies nicht an die häufigen Klagen über den Umgang mit der Sprache und den Sprachen an den Universitäten? Statt Sprache zu üben und zu vermitteln, wurde über Sprache theoretisiert.

Was schließlich die Lehrer auch nicht zu vertreten haben, war die große Schulreform, ein besonders gehätscheltes Kind der Bildungspolitik vergangener Jahre. Man hat das Gymnasium auch für bildungs-

#### **GAST-KOMMENTAR**



Der Staatsrechtier Professor Dr. Hartmut Schiedermair, zuletzt Saarbrücken, jetzt Köln, ist Präsident des Deutschen Hochschulver-

ferne Schichten geöffnet und gleichzeitig eine Schulorganisation geschaffen, die dem Schüler die erforderliche Orientierung für sein späteres Studium konsequent vorenthalten hat. Die Abschaffung von Schultypen, die Beliebigkeit der Fächer und der Fächerwahl sowie der Verzicht auf einen die Allgemeinbildung vermittelnden Kanon der Fächer haben zu einer Desorientierung geführt, die vor allem die Schüler aus bildungsfernen Schichten treffen mußte. Dies war in der Tat, wie ein Experte es nannte, eine asoziale Antwort auf eine soziale Frage.

Was aber ist nun zu tun? Gymnasium und Universität müssen zusammenarbeiten, um die Studierfähigkeit der Studienanfänger zu ge-währleisten. Die Studierfähigkeit ist durch die allgemeine Hochschulreife, das Abitur, zu vermitteln. Dies aber kann nur Aufgabe der Schule und nicht der Universitāt sein. Die Universitāt muß auf dem aufbauen können, was im Gymnasium geschaffen wurde.

Dies setzt einen verbindlichen Kanon von Grundfächern voraus. die das vermitteln, was man die Allgemeinbildung nennt. Hierzu gehört vor allem die Beherrschung der deutschen Sprache. Der Umgang mit der Literatur und die Pflege des Hausaufsatzes sind keine Wunschbilder altfränkischer Schulmeisterei. Beides gehört vielmehr zur Grundausbildung für jedes Studium. In der Organisation des Gymnasiums sind Schwerpunkte zu bilden. Zu wünschen wären drei Typen von Gymnasien, die den drei für die Wissenschaft erheblichen Wirklichkeitsbereichen entsprechen. Dies sind die Bereiche der Kultur, des Sozialen

Die Umfrage des Hochschulver-bands gibt detaillierte Hinweise, wie man die Schulausbildung besser machen kann. Damit ist eine Orientierungshilfe nicht nur für die Schulen und Universitäten, sondern auch für die Bildungspolitiker geschaffen, die nunmehr zum Handeln aufgefordert sind. Wir müssen Qualitätsmaßstäbe sichern, die gewährleisten, daß die verbreitete Hochschulunreife zu einer allgemeinen Hochschulreife wird. Dies ist die einzig soziale Antwort auf eine soziale Frage.

#### IM GESPRÄCH Gabriel Bach

# Den Wahlkampf am Zügel

Von Ephraim Lahav

Wenn der israelische Wahlkampf, der Sonntag zu Ende ging, verhältnismäßig ruhig ablief, so ist dies ein Verdienst des Oberrichters Gabriel Bach, Vorsitzender des zentralen Wahlausschusses.

Der vor 57 Jahren in Halberstadt geborene Bach gehört zur jüngeren Generation der "Jeckes", d. h. jener deutschen Juden, die noch in jungen Jahren in das Land einwanderten. Gleich nach Aufstellung des Wahlausschusses vor zwei Monaten erinnerte sich Bach an häßliche Szenen, die den vorigen Wahlkampf kenn-zeichneten "Da lud ich die Vertreter der zwei großen Parteien, Likud und Arbeiterblock, vor und bewog sie, einen ,Codex zur Fairneß im Wahlkampf zu unterschreiben. Alle anderen Parteien schlossen sich an.

Das Abkommen verbot den Ge-brauch von Schimpfwörtern und per-sönlichen Beleidigungen. Sogar die Worte "Lüge" und "Lügner" wurden verbannt. Statt dessen durfte man höchstens "unrichtige Behauptung" oder "Verbreiter einer unwahren Tatsache" sagen. "Das Ergebnis übertraf meine Erwartungen. Es gab zwar hie und da Entgleisungen, aber alleroris vernimmt man den positiven Widerhall der ruhigen und zivilisierten Atmosphäre, in der der Wahlkampfausgetragen wurde."

Vielen ging dieses gesittete Betragen zu weit, sie vermißten den Kampfgeist. Bach aber handhabte seine Befugnisse ohne Nachsicht. Jeder Film, der zur Ausstrahlung im allabendlichen TV-Wahlprogramm bestimmt war, mußte ihm bis zum späten Nachmittag vorgelegt werden. Was unpassend war, wurde ersatzlos

herausgeschnitten. Beispielsweise: Eine Frau hatte einen wirkungsvollen Monolog in einem Film des Likud gehalten. Um sie in Mißkredit zu bringen, ließ der Ar-beiterblock am nächsten Tag zehn Geschäftsleute aufmarschieren, bei denen die Frau mit ungedeckten Schecks eingekauft hatte. Dies fiel Bachs Schere zum Opfer. "Verletzung der Privatsphäre. Sie ist ja wegen dieser Schecks noch nicht schuldig befunden worden."

Der extremste Wahlkampfkandidat, Rabbi Meir Kahane, zeigte in sei-nem ersten Werbefilm Fotos von jüdischen Mädchen, die von Arabern entführt, mißhandelt und ermordet worden waren. Dann stellte er sich vor die Kamera und sagte: "Gebt mir doch die Macht. Ich werde sie behan-



Führte zwei Gegner zu einer Erklärung zusammen: Bach

deln." Bei der ersten Ausstrahlung muß Bach die Implikation dieser Redewendung entgangen sein. Aber in den nachfolgenden Sendungen durfte der kampflustige Rabbi nur die Macht verlangen. Auf die "Behandlung" mußte er verzichten.

Vielleicht den beachtenswertesten Erfolg erzielt Bach zwei Tage vor der Abstimmung. Unbekannte hatten im Namen des Arbeiterblocks Flugblätter mit wüsten Beschimpfungen gegen die Führer des Likud verteilt. Es mag sich sogar um eine Provokation gehandelt haben. Auf Bachs Aufforderung veröffentlichten beide Parteien eine gemeinsame Erklärung, in der sie sich von dem Flugblatt distan-

Gabriel Bach trat zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit, als er beim Eichmannprozeß 1961 stellvertretender Chef der Anklage war. Im Jahre 1969 fungierte er in Winterthur, Schweiz, als Berater der Verteidigung bei dem Prozeß gegen einen israelischen Sicherheitsbeamten, der einen arabischen Attentäter auf dem Züricher Flughafen Klothen erschossen 5 hatte. Der Israeli wurde freigesprochen. Vor zwei Jahren errang Bach einen Schuldspruch gegen einen am-tierenden Minister (Abuhatzeira), dem er eine Veruntreuung öffentlicher Gelder nachweisen konnte. Noch bevor der Prozeß zu Ende war, erhielt Bach die Berufung zum Obersten Gericht, dem ersehnten Höhe-punkt jeder juristischen Karriere.

Bach ist seit 1955 mit der ebenfalls von "jeckischen" Eltern abstammenden Ruth, geb. Arasi, verheiratet. Sie haben eine Tochter, Orly, und zwei

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

NEUE ZÜRCHER ZEITUNG

Das Blatt schreibt zur Affäre um den so-

Durch die Öffnung des Camions gewannen die deutschen Behörden zwar keine wesentlich neuen Erkenntnisse. Sie hatten jedoch, wie die Bundesregierung hervorhob, auf der Öffnung bestanden, um sich Einblick im Sinne der Wiener Übereinkunft über diplomatische Beziehungen von 1961 zu verschaffen. Mit der Nachschau betrachten sie den Vorfall als abgeschlossen. Ganze Container können mithin auch in Zukunft nicht als Diplomatengepäck behandelt werden, sondern müssen zum Vergleich der Ladung mit den Angaben in den Warenbegleitpapieren in jedem Fall geöffnet werden.

#### WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

Man sollte es nicht für möglich halten, doch es ist alles wie in schlechten Filmen. Da werden Minister in Holzkisten verpackt und an ein Außenministerium adressiert. Geflüchtete Agenten werden im Diplomatenauto über die Grenze gebracht. Oder aber auch dies: Eine gestohlene Rakete wird mit der Post an die Spionagezentrale geschickt. Die Irrfahrt des sowietischen Sattelschleppers durch, Mitteleuropa scheint ebenfalls zum Genre Groteske zu gehören...Weitergehen will auch Bonn nicht, und das mit gutem Grund. Im diplomatischen Verkehr hängt alles von der Gegenseitigkeit ab. Ärgern wir die Sowjets hier zu sehr, kriegen es unsere Landsleute in Moskau zu spü-

#### The Daily Telegraph

Die Zeitung aus London schreibt über das polnische Regime:

General Jaruzelskis Amnestie für Polens rund 600 politische Gefangene ist wohl die wichtigste und gar liberalste Geste im Hinblick auf eine Versõhnung und eine "Normalisierung" des Lebens seit der Gründung der Gewerkschaft "Solidarität"... Die Hauptsorge des Generals aber ist, aus der seit Jahren anhaltenden internationalen Isolation herauszukommen und sein Image im Hinblick darauf zu verbessern, daß vor allem die USA eine ganze Serie von Sanktionen aufheben. Er hat einen Schritt in die richtige Richtung getan.

# Neuseelands Atomprotest gilt eigentlich Frankreich

und der Natur.

Was David Lange zu seinen provozierenden Erklärungen veranlaßte / Von Jürgen Corleis

Der überraschende Wahlsieg der Labor-Partei in Neuseeland hat Spekulationen über die Zukunft des Verteidigungsbündnisses zwischen Australien, Neuseeland und den USA, den Anzus-Pakt, ausgelöst. Erste Berichte von der Jahrestagung des Anzus-Pak-tes am 16. und 17. Juli in Wellington ließen den Eindruck einer Krise entstehen. Neuseelands neugewählter Premier David Lange hatte im Wahlkampf angekündigt, daß die Arbeiterpartei Neuseeland zur atomwaffenfreien Zone machen werde und damit auch der Besuch atomar angetriebener oder bewaffneter amerikanischer Schiffe aus-

In einem Gespräch mit US-Au-Benminister Shultz hatte Lange seine Haltung bekräftigt und eine Revision des Bündnisses gefordert. Shultz lehnte ab. Er sagte: "Wäre das überhaupt noch ein Verteidigungspakt, in dem die Streitkräfte der beteiligten Länder keinen Kontakt mehr miteinander haben?" Auf einer Pressekonferenz freilich sagte Shultz zurückhaltend: "Wir

geschlossen sei.

werden abwarten und sehen, was

Der australische Außenminister Bill Hayden, der ja ebenfalls eine Labor-Regierung vertritt, hatte Shultz zugeredet, etwas Geduld mit der neuen Regierungspartei Neuseelands zu üben. Schließlich hat auch der australische Premierminister Bob Hawk vor seiner Wahl neue Verhandlungen über den Anzus-Pakt gefordert - was damals von der konservativen Regierung Neuseelands abgelehnt worden war. Und Australiens Labor Party (ALP) war lange gegen Besuche atomar ausgerüsteter Kriegsschiffe. Erst zwei Tage vor den Wahlen in Neuseeland hatte der Nationalkongreß der ALP ein ganzes Bündel von Anträgen gegen den Anzus-Pakt und die amerikanischen Militäreinrichtungen in Australien mit 57 zu 37 Stimmen abgelehnt.

Wenn die australische Regierung heute nur noch eine Überprüfung des bestehenden Anzus-Bündnisses anstrebt, dann geschieht dies in erster Linie aus der Besorgnis, daß die USA Australien in einem neuen

Vertrag strengere und genauer umrissene regionale Verpflichtungen aufbürden könnten. Der vor 33 Jahren abgeschlossene Pakt ist so vage und unverbindlich, daß jeder Partner ihn im Rahmen der eigenen Interessen auslegen kann. Er sieht "eigenverantwortliche Bemühung zur Selbstverteidigung" und "abgestufte Reaktionen zur Abwehr gemeinsamer Gefahren" vor. Im Klartext heißt das: Australien und Neuseeland können nicht automatisch mit militärischer Hilfe durch die USA rechnen, falls sie angegriffen werden; ebenso sind weder Australien noch Neuseeland unter dem Anzus-Pakt verpflichtet, den USA weltweit zu helfen. Außenminister Bill Hayden hat

darauf im Juli hingewiesen. Das er die Grenzen des Abkommens betonte, diente der Beruhigung seiner Parteifreunde, die sich nicht auf die Unterstützung der USA in anderen Regionen einlassen wollen. Hayden: "Wir haben klargestellt, daß sich unsere Rolle auf regionale Interessen beschränkt." Zu den regionalen Interessen gehört auch

die Vorstellung einer atomwaffenfreien Zone im Südpazifik, die mit der gegenwärtigen amerikanischen und europäischen Verteidigungsstrategie unvereinbar ist.

Australien und Neuseeland freilich sehen Sicherheitspolitik aus der Sicht des ostasiatischen Raumes, wo sie sich zunächst auf die Zusammenarbeit mit den Ländern ihrer Region angewiesen fühlen -Indonesien, China, Japan und die zahlreichen Inselstaaten im Pazifik. Gegenüber Europa, das sich in der EG gegen landwirtschaftliche Importe abkapselte, gibt es Ressen-timents. Sie richten sich besonders gegen Frankreich, das seit Jahren, unbeirrt von australischen und neuseeländischen Protesten, seine Atomversuche auf dem Mururoa-Atoll fortsetzt. Daß diese Tests völlig gefahrlos für Atmosphäre und Gewässer des Südpazifik sind, glaubt dort kaum ein Mensch. Was von Europa aus als menschenleeres Gebiet am Rande der Welt erscheint, ist für Australien. Neuseeland und die Inselstaaten, die sich 1971 (gegen Frankreich) zum Pazi-

fischen Forum zusammengeschlossen haben, Teil einer gemeinsamen Ökologie. Das Forum ist Motor der Bestre-

bungen für eine atomwaffenfreie Zone im Südpazifik. Die Australier haben sich damit abgefunden, daß sie sich eine einseitige Neutralität nicht leisten können, und dies gilt c auch für Neuseeland. Das Votum dort für die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone im Südpazifik ist in erster Linie ein Protest gegen die Atomversuche Frankreichs. dessen Flotte übrigens die bedeutendste militärische Präsenz im südpazifischen Raum stellt. Frankreichs Streitmacht aber ist in keinen regionalen Pakt eingebunden, obwohl sie der Verteidigung des südpazifischen Raumes ebenso dienen könnte wie die Streitkräfte der Anzus-Partner.

So spiegeln sich an den Antipo-den altbekannte Machtkämpfe. Wenn es eine Krise im Anzus-Bündnis gibt, dann wurde sie durch das Wahlergebnis in Neusee. land nur ausgelöst, aber nicht verursacht

ه بخذا من الأحول

3ach

der ersten harde

E implification is a

enigangen ein begerden Seninge.

pilusinge Rabba

angen, Auf die Be

den beginnennen

is Bach Ewel Tage a

S. Luceysum Fe

- rederblock Pag

ster. Beschunging Let des Liend voie

esa. Whister Dank

Sepen Auf Backs

roffentischlen bei

dementane Edin

on der Fugter

Beck test oun ene

der Offentlichen

manuprozel ista

Chei der Arkber

からまって 三田青田

s Bereier der Valde

Tozeß gegen energy

iernensbeamen de

नेताहारहें का केंद्र

Lier. Mother and

State County

का ना वेद्यक्त सम्बद्ध

. isoture gegater.

Minist Ark

are Vermitering

der Gadawesen b

ை det Prozes நடுத

on die Serifungang

ு um endere≹

et ] u.T.=1:90042 827#

ALL POSTEROR

ronetti daem <u>mae</u>

. इंग्डिंग अस्ति । स्थान

nathan uni Mine

ANDERE

очител III Др**ка**й

Characteristics

orum De Iraida

- San-acaeptal -

್ವಾಟ ಕರ್ನಾಟ್ ಕ<u>್ಷಮ್</u>

o teské il gebőmű

.... 3:2 **5**:2 **6** 

guern Comi M.

- Verker 1853

المحال المناج المناج

eu der die Kille

und electe in Color

Daily Trim

was an Louiss sufficient

مادورس منظلم فيونون جوارس

The same of the sa

Programme and the second secon

The same of the sa

er er kritik

e e se deserviciones

The second secon ent the vertical

Server and Server Fr. Mar. Place St. Rev. Born of State

Commence of the second

A March

Eine geschlere i

ें भारत आहे. ह

e er vezichtet

# Bis sie nicht mehr wissen, wo oben und unten ist

Spacelab-Mission D-1 läuft, D-1 steht für Deutschland 1, denn an Bord des Raumgleiters, der am 11. Oktober 1985 starten soll, werden drei von vier Wissenschaftlern Deutsche sein.

Von DIETER THIERBACH

amma Angst, Ernst?" Ernst guckt Reinhard an. Der nickt Lihm zu. Und dann legt Ernst los: Vom Verlagern der Angstschwelle ist die Rede, von Körperbeherrschung, vom Erkennen der eigenen. Leistungsfähigkeit und deren Grenzen. Von schwebenden Etuis vor den Augen und tanzenden Gürteln in der Pilotenkanzel Angst? Klar, aber beide glauben, daß Angst für sie mittlerweile zu beherrschen ist.

Die deutschen Wissenschafts-Astronauten Professor Dr. Reinhard Furrer (43) und Dr. Ernst Messerschmid (39) haben zweifelsohne dazugelernt. Nach Einweisungsflügen in der F 4 Phantom II beim Wittmunder Richthofengeschwader im Januar und ihrer ersten flüchtigen Bekanntschaft mit ständig wechselnden Beschleunigungskräften ist ihr Fortschritt in punkto physischer und psychischer Verfassung unverkennbar. Nebem dem weltraumerfahrenen Ulf Merbold und dem Niederländer Wubbo Ockels werden die beiden die Labor-Crew bilden.

Memmingen, Jagdbombergeschwader 34, Grünherzstaffel. Drei Tage gehören die beiden Physiker zur Crew. Über 2000 Menschen versehen ihren Dienst auf dem Fliegerhorst. Durchschnittliche tägliche Flugaktivität der 36 Donnervögel: 45 Starts und Landungen. Das Wetter: Bedeckt, 15 Grad. Projektoffizier Peter Bündgen empfängt seine Gäste auf dem zugigen Hangar. Ein kurzes Instruktionsgespräch muit Ge⊷ schwaderkommodore Oberst Jürgen

"Mit den Belastungsparametern ei-

nes Shuttle-Fluges vertraut werden". nennt nüchtern das offizielle Statement als Ziel, Fachchinesisch - Deutsches mit englischen Wortbrocken prasselt nur so herunter: Von einem Split S" in 25 000 Fuß Höhe ist die Rede, von spiralenförmigen Loopings bis zum 5-fachen des eigenen Körpergewichtes. Da wird ein "Immelmann" gemacht, Luftkreisel, ausgefeilte Sturzflugkunststückehen, bis zu 20 unterschiedliche Flugzustände in der Minute, die alle zum Ziel haben "daß die beiden nicht mehr wissen, wo oben und unten ist", so Peter Bündgen. Parabelflüge, bei denen bis zu 30 Sekunden lang die Erdanziehung aufgehoben wird. Schwerelosigkeit ist gefragt. Was in keinem Simulator nachvollzugen werden kann: Die räumliche Desorientierung, das totale Schwindligwerden ist beabsichtigt.

"Und dann zeigen wir Ihnen auch noch, wie man ein Shuttle sicher landet." Kaum zu glauben, aber amtlich. Der durch seine nicht enden wollende Absturzsene so in Verruf gekommene Starfighter erweist sich hier als \_taktische Wunderwallen, Der TF-104 G fällt nämlich wie der sprichwortliche Stein vom Himmel. Mit einer Sinkrate, die einen Jumbo total zerlegen würde." Die 18 000 bis 20 000 Fuß pro Minute sind mit bordeigenen Instrumenten nicht einmal zu messen. Flugdaten und Fluglagen entsprechen exakt der Landephase des Spa-

Und dann kommt der eigentliche Clou, das flugtechnische Bonbon: Höhepunkt ist das Erreichen der Mach-2-Grenze, der Flug bei zweifacher Schallgeschwindigkeit. Mach-2. das sind, so weisen es die Physikhücher aus, 2400 Stundenkilometer, bezogen auf Bodennähe bei 20° C. Dauer: 25 Minuten. Länger geht nicht", meint Projektoffizier Bündgen trocken "denn dann ist die Maschine leer."

Bei strahlendem Sonnenschein geht es aufs Rollfeld. Furrer besteigt mit Major Rolf Reinert die Maschine



mit der Seriennummer 28-31, Messerschmid klemmt sich hinter Major Hermann Falkner auf den engen Sitz der 28-15. 13.56 Uhr hebt Furrer mit ohrenbetäubendem Lärm der Triebwerke im grauen Riesenvogel als erster ab. "Aha, das war er...", kommentiert das Bodenpersonal. Zu überhören war der dumple Knall kaum, als der D-1-Astronaut die

Schallmauer durchbricht. In zweiein-

halb Minuten auf Mach-2 bei einem

atemberaubenden Manöver auf das

Ende der Runway heruntergeprescht.

Mein lieber Reinhard, herzlichen

Glückwunsch und willkommen im

Mach-2-Club," strahlt Rolf Reinert,

sein Pilot, Der schlagfertigte Furrer.

Spritverbrauch von knapp 100 Litern in der Minute. Minus 54° Celsius herrscht oben. Der Landeanflug läßt so manchen zusammenzucken. Die Maschine kommt tatsächlich - einem Fallschirmspringer im freien Fall vergleichbar - um 14.27 Uhr in einem

gerade mit einem Feld-Wald- und Wiesenblumenstrauß beglückt, reicht diesen gleich weiter: "Darf ich Dir die Blumen überreichen? Du hast mich ja ganz prima geschippert".

Starfighter-Piloten (Hintergrund) beim Jagdbombergeschwader 34 in Memmingen

Furrers spontaner Kommentar zu seinen persönlichen Eindrücken: "Mein lieber Scholli, wie der da ransticht . . . ". Unverholene Freude über den gelungenen Flug ist ihm anzusehen. Und gleich setzt er noch eins 'drauf: "Ich kann nun mal nichts dafür, aber bei mir kommt auch noch der Spaß am Fliegen dazu." Und wie geht es jetzt weiter? "Nach Mach 2 kommt jetzt gleich Mach 28°, flaxt Furrer, auf die Belastungen beim Shuttle-Flug anspielend.

Reinhard Furrer resümiert: "Unsere US-Kollegen haben die Auflage, pro Monat 15 Jetstunden hinter sich zu bringen. Und wo stehen wir? Zwei Stunden pro Vierteljahr". In der Tat: Die allgewaltige Nasa hat in ihren Schulungskursen ständig 80 Mann "Gewehr bei Fuß". "Überlegen Sie mal, was das für ein Geld ver schlingt...". Erfreuliche Nebenerscheinung: Da die Nasa selbst für ihr Astronautentraining keine Starfighter mehr verfügbar hat, haben die deutschen Kollegen in dieser Hinsicht mai die Nase vorn.

Üben, Trainieren, Simulieren, beißt die Devise der nächsten Monate. Ein Spacelab-Modell in Originalgröße wird bald zu ihrer Verfügung stehen; ab März '85 wird hier jeder Handgriff wie in ihrem späteren, siebentägigen Domizil in 324 Kilometer Höhe, geprobt werden können. Nur eines fehlt: Die Schwerelosigkeit.

"Wissen Sie, so unvorbereitet kriegt das kein normaler Mensch hin. Beim ersten mal sind sie klatschnaß geschwitzt, beim zweiten Mal haben sienoch schweißtriefende Hände, aber schon beim dritten Mal bekommt man so etwas Gefühl für die Sache. Eines haben wir hier und heute gelernt: Ein Shuttle-Anflug kann

# Der Katalysator findet in Europa wenig Sympathien

deutsche Autos umweltfreundlicher werden. An

diesem Ziel hält

Bundesinnenminister Zimmermann trotz mancher Widerstände fest. Widerstände. die auch jenseits der Grenzen und gerade bei den EG-Partnern spürbar sind. Unsere Korrespondenten berichten.

chon Zimmermanns Zeitplan Stößt auf Unverständnis, Fran-zösische und italienische Automobil-Hersteller betonen, sie benötigten noch mindestens fünf Jahre nach der Festsetzung verbindlicher Abgaswerte, bevor sie in der Lage seien. Katalysatoren in ihre Wagen einzubauen. Abgesehen davon, lehnen die Automobilhersteller in Frankreich, Italien und Großbritannien ohnehin die Katalysatoren-Technik ab.

Die Gründe sind überall die gleichen: Der Benzinverbrauch werde steigen, höhere Wartungskosten verteuerten den Unterhalt eines Autos. der Einbau des Katalysators erhöhe den Kaufpreis. An diesem Punkt werden speziell die Franzosen und die Italiener hellhörig. Denn in diesen Ländern dominieren Kleinwagen und Autos der mittleren Preisklasse. Der Einbau umweltfreundlicher Technik verursachte daher relativ gesehen höhere Mehrkosten als beispielsweise bei Mercedes oder BMW. Italiener und Franzosen befürchten daher negative Auswirkungen auf ihren Absatz.

Auch die mit dem Katalysator gegebene Notwendigkeit, bleifreies Benzin einzuführen, macht es dieser Technik schwer, Sympathien im Ausland zu gewinnen. Denn während die Bundesrepublik den Bleigehalt im Benzin schon auf 0,15 Gramm pro Liter begrenzt hat, wird in anderen Teilen der Europäischen Gemeinschaft noch mit 0,4 Gramm pro Liter gefahren. Beim Super liegt der Bleigehalt häufig sogar noch darüber. Die Umstellung auf bleifreies Benzin bedeutete für diese Länder also einen erheblich größeren Sprung als für die Bundesrepublik. Für die Raffinerien in Italien oder Frankreich ergäben sich höhere Investitionen als für die deutschen.

Italien und Frankreich sind bereit. stufenweise den Bleigehalt abzubauen. Die Briten werden ihren Bleigehalt ab 1. Januar 1986 auf das deutsche Niveau von 015 Gramm herabsetzen. Der Anlaß für diese Reduzierung ist bei den Briten noch ein anderer: Denn auf der Insel treten bei Kindern immer häufiger Gehirn- und Wachstumsschäden auf, die auf das Blei in der Luft zurückgeführt werden.

Die anderen Schadstoffe in den Autoabgasen, wie etwa Kohlenmonoxid und Stickoxide, die in der Bundesrepublik so beunruhigen, bringen die Briten nicht aus der Ruhe. Schließlich sind die Wälder auf der Insel noch nicht vom sauren Regen befallen. In Großbritannien gibt es keine erhitzte Diskussion, die die Politiker in diesem Bereich unter Zugzwang setzten würde: in Italien und Frankreich ebenfalls kaum. Die Automobilindustrien dieser Länder fordern daher Zeit, in der Hoffnung, den Verbrennungsvorgang so zu verbessern, daß die jetzt angestrebten Abgaswerte auch ohne Katalysatoren erreicht werden. Dann müßte auch nicht gänzlich auf das Blei im Benzin verzichtet werden.

Mehr Zustimmung für seine Pläne

meisten anderen europäischen Länder. Entsprechend mußten zahlreiche Importmodelle umgerüstet werden, was die Preise freilich erhöhte. Der Bleigehalt im Benzin liegt seit längerem schon bei 0,15 Gramm pro Liter.

Unter diesen Voraussetzungen verwundert es nicht, daß die beiden schwedischen Automobilhersteller Saab und Volvo grundsätzlich nichts gegen die Einführung des bleifreien Benzins und der katalytischen Abgasreinigung einzuwenden haben; technisch sei dies für sie kein Problem. Jedoch fordern die Schweden eine westeuropäische Harmonisierung. Den Bonner Zeitplan betrachten auch sie mit Skepsis. Der Übergang sei 1986 noch nicht möglich, meinen Volvo und Saab übereinstimmend.

Ein besonderes Problem schneide: das Autoabgaskomitee an. Das große Land im Norden mit seiner geringen Bevölkerung wird schwer daran zu knabbern haben, für das bleifreie Benzin ein zusätzliches Verteilernetz aufzubauen.

Vor ähnlichen Schwierigkeiten würden auch die Dänen und die Benelux-Staaten stehen. Darüber hinaus ist es diesen EG-Staaten gleichgültig, mit welcher Technik Rücksicht auf die Natur genommen wird. denn sie besitzen keine eigene Automobilindustrie; und theoretisch waren die Mineralöl-Gesellschaften überall in der Lage, bleifreies Benzin anzubieten. Diesen kleinen Staaten kommt es darauf an, daß eine einheitliche Lösung gefunden wird. Einem Einzelgänger würden sie sich nicht

Die Holländer stellen sich außerdem die Frage, ob nicht ein umweltfreundliches Treibstoffgemisch aufzutreiben ist. Das niederländische Institut für Technische Forschung erzielt mit einem Benzin-Methanol-Gemisch positive Ergebnisse.

Die einzigen Länder, in denen Zimmermann offene Türen einrennt, sind Osterreich und die Schweiz, wo die Weichen für eine kräftige Reduzierung der Abgas-Grenzwerte längst gestellt sind. Von 1986 an gelten folgende gesetzliche Vorschriften bei der Zulassung neuer Fahrzeuge: 9.3 Gramm Kohlenmonoxid, 0.9 Kohlenwasserstoff und 1,2 Gramm Stickstoffoxid Ausstoß pro Kilometer, Aligemein besteht die Auffassung, dan so niedrige Werte am ehesten mit Katalysatoren erreicht werden. Andere technische Alternativen werden dennoch beobachtet

Ab dem 1. Januar 1985 bieten schweizerische Tankstellen bereits bleifreises Benzin an, ein Jahr später gibt es Normalbenzin nur noch frei. Über mögliche steuerliche Erleichterungen hat die Regierung noch nicht entschieden.

Nicht ganz so forsch treten die Österreicher auf. Wenn in der Bundesrepublik tatsächlich ab 1986 bleifreies Benzin vorgeschrieben wird zieht Österreich mit. Die Ausstattung mit Katalysatoren und damit auch die Verwendung bleifreien Benzins soll zwingend werden - zunächst nur für neu zugelassene Autos. Nach einer Übergangsfrist, voraussichtlich bis 1990, gelten dann die Vorschriften für alle Kraftfahrzeuge.

Die Absicht Österreichs, sich unabhängig von eventuellen EG-Regelungen, an der Bundesrepublik zu orientieren hat zwei Gründe: zum einen dominieren die Deutschen im österreichischen Fremdenverkehr. Und das ist schließlich die wichtigste Einnahmequelle. Zum anderen stimmen. die umweltpolitischen Absichten überein. Da kommt jeder Druck von außen gerade recht.

# China offenbart nun in Zahlen manches Geheimnis

..Vorstellbar ist es kaum: Jahrelang hat China mit seinem planwirtschaftlichen System auf statistische Daten verzichtet. Seit 1982 gibt es nun wieder Jahrbücher – mit mancher Überraschung.

Von JOHNNY ERLING

ch wissen Sie, so auf die hundert Millionen genau weiß ich Las auch nicht", antwortete Parteichef Mao dem französischen Präsidenten Pompidou vor zehn Jahren auf dessen Frage, wie viele Menschen eigentlich in China lebten. "Ich glaube wir bringen es nicht einmal auf 700 Millionen." Zhou Enlai griff in das Gespräch ein: Doch doch es

seien sicher über 700 Millionen. Heute läßt sich die Frage genauer beantworten: 890 Millionen waren es damals, fast 1.03 Milliarden Ende 1983. Diese Zahlen stehen im neuen Statistischen Jahrbuch Chinas, Die Ergebnisse aller drei bislang geheimgehaltenen Volkszählungen 1953, 1964 und 1982 sind in dem Datenwerk enthalten, das in nüchternen Zahlen Erkenntnisse preisgibt, die bis vor drei Jahren wohl nicht einmal der chinesischen Führung bekannt wa-

Denn kein Staat der Welt hatte die Statistik mit solcher Verachtung gestraft wie China. Für Mao, der seit 1958 statt auf Zahlen auf die "großen

Sprünge" seiner mobilisierten Bauern setzte, waren "unumstößliche" Daten ein Greuel und Statistiker das Gegenteil von Revolutionären. Seinen alten Kampfgefährten Marschall Peng Dehuai verstieß er 1959, als dieser die utopischen Angaben aus der Volkskommunenwirtschaft Chinas

Die heutigen Zahlen bestätigen die Befürchtungen des politisch bereits seit einigen Jahren tehabilitierten Peng. Nicht einmal die Hälfte der gemeldeten Stahl- und Getreidemengen wurde tatsächlich erzeugt. Dafür aber verdoppelte sich die Sterberate auf über 25 pro Tausend. Die Geburtenrate ging von 1957 bis 1961 um fast die Hälfte auf 18 pro Tausend zurück; die Bevölkerung verringerte sich von 1959 bis 1961 um 13 Millionen.

Der amerikanische Demograph Ansley J. Coale, der für die Washingtoner Akademie der Wissenschaften die freigegebenen Statistiken auswertete, kam aufgrund der amtlichen Zahlen sogar auf eine Sterberate von über 38 pro Tausend für das Jahr 1960 und zu dem Schluß, daß 27 Millionen Chinesen verhungerten. Coales Erkenntnisse führten noch weiter. Zwar sei die von ihm extrapolierte Sterberate bei einer Lebenserwartung von 69 Jahren bei Frauen und 66 bei Männern seither erstaunlich gefallen, 1982 auf nur noch acht pro Tausend 1982. doch zeige sich heute in der Geburtenrate ein Mißverhältnis zwischen dem Anteil neugeborener Jungen und Mädchen, besonders in ländlichen Gebieten. Die normale Relation von 106:100 wurde in Provinzstatistiken für Dritt-und Viertkinder um ein Vielfaches übertroffen. Coale stieß auf Zahlen bis zu 130:100. Dahinter verbirgt sich ein tagtägli-

ches Drama, das auch von der Pekinger Führung in den vergangenen Monaten wiederholt angesprochen wurrungspolitik häufen sich die Fälle, daß Mädchen gleich nach der Geburt getötet werden. Ob die auf dem Lande offenbar weitverbreitete Praxis sich tatsächlich auf 60 000 Säuglinge pro Jahr hochrechnen läßt, wie Coale es tat, bleibt umstritten, solange nicht sicher ist, ob die Bauern ihre Mädchen überhaupt den Behörden melden.

Aber nicht nur auf diesem Feld droht die chinesische Bevölkerungsplanung in Bedrängnis zu geraten. Denn in den Jahren 1962 bis 1966 wurden mehr als 60 Millionen Chinesen geboren, die nun im heiratsfähigen Alter sind und die Pekinger Führung mit ihrer Politik der Ein-Kind-Familie unter sozialen Druck setzen.

Erst seit 1982 gibt es nach zwölf Jahren Abstinenz wieder ein Statistisches Jahrbuch. Von 1967 bis 1969 gab es überhaupt keine Statistiken. Im chaotischen Peking der Kulturrevolution soll damals nur noch ein Dutzend Statistiker gearbeitet haben.

Heute sind wieder knapp 25 000 auf allen Ebenen am Werk. Allerdings sind viele von ihnen, die 1958 oder spätestens beim Ausbruch der Kulturrevolution 1966 aus dem Amt gejagt worden waren, bereits alt. Neueingestellte Universitätsabsolventen haben dagegen weder ausreichende Erfahrung noch eine fundierte Ausbildung. Noch 1981 klagte Sun Yefang, einst Leiter des Statistischen es und Chinas Ökonom Nr.1. das den Behörden fast die Hälfte aller Angaben fehle, um Chinas Volkswirtschaft zu überblicken und Fehlentwicklungen entgegenzusteuern.

In den vergangenen drei Jahren hat sich nicht nur in fachlicher Hinsicht Revolutionäres getan. Eine Politik der Öffnung bewog die Pekinger Führung 1980, versuchsweise eine Expertengruppe der Weltbank die ersten umfassenden Daten in China ermitteln zu lassen. Mit dem Pekinger Placet erhielten die westlichen Experten von den Provinzgewaltigen (in offenbarer Unkenntnis der wirklichen Befugnisse der Weltbankgruppe) Einblick in die "Notizbücher" der Provinzchefs, in denen Chinas damalige Geheimnisse standen.

Die Erfahrungen mit der Weltbank zeigten der chinesischen Führung, daß die ungewollten Einblicke (etwa über die Goldreserven) sich auszahlten. Das arme Entwicklungsland, so die Weltbank in ihrem ersten positiven Bericht, sei vielversprechend und kreditfähig. Bis auf strategische Geheimnisse

läßt die seither veröffentlichte Zahlenflut tief in Chinas Volkswirtschaft blicken, ob es sich dabei um die stagnierende Erdölproduktion oder aber um unerwartet hohe Devisenvorräte handelt. Das neue Statistische Jahrbuch veröffentlicht auch die ersten und nachträglich geschätzten Zahlen für die Entwicklung während der letzten zehn Jahre Maos. Angesichts des Chaos der Kulturrevolution sind die hohen Wachstumsraten erstaunlich. Es wird aber deutlich, daß sie auf Kosten eines gewaltsam niedriggehaltenen Lebenstandards der Bevölkerung und der kurzsichtigen Ausplünderung der Energie-Ressourcen erzwungen worden sind. An diesen Folgen leidet das Land noch heute.

Auch das Ausmaß der Ausbildungsmisere, die die Kulturrevolution hinterlassen hat, wird an diesen Zahlen ersichtlich. Weit mehr als ein Viertel der Bevölkerung oder 235 Millionen Chinesen über zwölf Jahre fallen nach den Erkenntnissen der Volkszählung unter die Rubrik Analphabeten oder Halbanalphabeten. An der Spitze der Ausbildungspyramide stehen heute etwa funf Millionen Graduierte mit Universitätsausbildung, ein Zahlenverhältnis, das der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung Chinas mittelfristig Gren-

erhält Zimmermann in Schweden. Dort hat man schon seit Jahren stren-

### "Der Friede hat noch keine Wurzeln geschlagen" Kampf der MNLF kein Heiliger Krieg

Moslems und Kommunisten sind es vor allem, die im Süden des Inselstaates Philippinen einen bewaffneten Kampf gegen das Marcos-Regime führen. Bei den Moslems zeichnet sich regional eine Befriedung ab, doch die kommunistischen Aktivitäten nehmen 211.

Von CHRISTEL PILZ

unkelhäutige Männer in zerschlissenen Uniformen, mit tief zerfurchten Gesichtern, die jungen wie die alten, lauschen der Nationalhymne der Philippinischen Republik. Ihre Blicke wandern den Masten hoch zu der Flagge, der sie fortan loyal sein sollen, gleiten prüfend über die Soldaten der ersten Brigade der Ersten Infanteriedivision, die ihnen gegenübersteben, über Verteidigungsminister Juan Ponce Enrile und eine ganze Schar von hohen Offizieren, die nach Basilan gekom-

Ein Tisch voller Waffen, sowjetische AK 47, belgische Fal, Granatwerfer. Gewehre einheimischer Untergrundproduktion, manche mit Aufschriften wie "Commander Roy, Eigentum der MNLF", sprechen von einer blutigen Vergangenheit. Zwölf Jahre lang war die Inselprovinz Basilan ein Schauplatz bitterer SchlachBefreiungsfront (MNLF) und den Truppen der Regierung. Jetzt hat der MNLF-Führer von Basilan, Gerry Salappudin, Frieden mit Manila gemacht. Nach sieben Wochen intensiver Verhandlungen über die Zukunft der Ex-Rebellen waren 78 Kommandeure und 1300 Mann aus dem Dschungel herausgekommen.

"Ich habe eingesehen", sagt Salappudin der WELT, "daß wir nur so unseren Traum erfüllen können, in Frieden zu leben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben, unsere Kinder in Schulen und Universitäten zu schicken. Wir haben einen Krieg geführt, den wir nie gewinnen konnten." Salappudin, schlank, hochintelligent, war zwanzig Jahre alt, als er den Vorsitz des Basilan-MNLF-Exekutivkomitees übernahm. Heute ist er 32. Verlorene zwölf Jahre? Nicht ganz, denn in den Verhandlungen mit Enrile hat Salappudin ein Paket von Forderungen hinsichtlich politischer Positionen, Rechten zur Nutzung von Land, Wirtschaftskonzessionen und 128 Stipendien durchgesetzt.

Noch aber ist der Frieden nicht endgültig. Nicht alle Rebellen sind Salappudin gefolgt. Einige hundert bleiben zurück. Zögern sie, weil sie abwarten wollen, wie sich das Schicksal der Salappudin-Gruppe entwikkelt? Sind sie, wie Salappudin meint, Banditentum vermischen? Oder ist ihr Verbleib Strategie, einen Teil der Kämpfer und Waffen zurückzulassen für den Fall, daß die Regierung ihre Versprechen nicht hält? Der eigentliche Krieg der MNLF,

der Mitte der 70er Jahre die islamischen Gebiete im Süden des philippinischen Inselreiches zu blutigen Schlachtfeldern machte, ist vorbei. Tausende sind gefallen, Tausende haben sich der Regierung ergeben, wurden Bürgermeister, Beamte, Parlamentsabgeordnete, Reserveoffiziere, Geschäftsleute, Bauern oder Fischer. Die Inseln Tawitawi und Jolo oder die beiden Zamboanga-Provinzen Nord und Süd laden heute Touristen ein. Vor sechs Jahren waren sie Kriegsgebiet, und noch immer kämpfen Restgruppen hier und dort. Deren derzeitiges Kampspotential sorgt die Kommandeure der philippinischen Streitkräfte aber weit weniger als die Tatsache, daß die Organisation der MNLF weiterhin intakt ist, obwohl sich die MNLP-Führung in drei Gruppen zersplittert hat.

Diejenige, die unter dem im arabischen Exil lebenden Nur Misurai steht, ist heute die kleinste, die, die sich die Gruppe der Reformisten nennt, scheint das größte Potential zur Wiederbelebung der Sache der Moslems zu haben. Bisher war der im Namen Allahs. Er war ein Kampf um die Rechte der Moslems, ein militanter Protest, Bürger zweiter Klasse in einer vornehmlich christlichen Nation zu sein, ein Erbe, das die Filipinos von der dreihundertjährigen Kolonialherrschaft der Spanier haben.

Moslems sind die Minderheit auch in Mindanao. Von den 12 Millionen Menschen, die zur Mindanao-Region gehören, sind nur 2.5 Millionen Moslems. Professor Saber an der Staatsuniversität von Mindanao prophezeit eine wachsende Rolle der Religion in der MNLF. "Der Friede in den Moslemgebie-

ten", warnte Verteidigungsminister Enrile während seiner jungsten In-spektionsreise durch Mindanao, "hat noch keine Wurzeln geschlagen." Dreißig Prozent der in Mindanao stationierten Truppen sind weiterhin im Einsatz gegen Rebellen. Die anderen 70 Prozent kämpfen einen neuen Krieg. Ihr Feind nennt sich NPA, "New People's Army", die neue Volksarmee der Kommunisten.

Ihr Territorium sind die Provinzen der Christen, wo Priester und Pastoren über Unrecht und von den Rechten eines jeden Bürgers predigen. "Ich kann die Ungerechtigkeiten des Marcos-Regimes nicht länger ertragen, die Verdächtigungen eines jeden als subversiv, der ein Wort gegen die

Regierung sagt, die wirtschaftliche Vorherrschaft einiger weniger über die Massen. Ich habe mich entschieden, öffentlich gegen das Marcos-Regime aufzutreten", so der Leiter der Jesuitenschule "Atteneo" in Davao City, Vater Malasmas.

Davao ist die größte Stadt Mindanaos mit über einer Million Einwohnern. Der Wirtschaftsboom der 60er Jahre ist längst vorbei. Davao ist heute eine Stadt der Furcht. Jeden Tag werden Menschen erschossen. Wer erschießt wen? Es sind die Militärs. sagt das Volk, es sind die "Spatzen" behaupten die Militärs. "Spatzenkommandos" nennen die Kommunisten ihre "Exekutionsteams", mit denen sie, meist am hellichten Tag, korrupte Polizisten und Beamte niederstrecken. Unter den Toten sind neuerdings viele Jugendliche, die weder Beamte noch Polizisten sind.

Ob in Davao City, Butuan, General Santos oder anderen Städten Mindanaos, die Bilder der NPA-Aktivitäten gleichen sich. Ihre Anhängerschaft wächst beängstigend schnell. Ihre eigentliche Basis aber haben sie in den Dörfern und den Dschungelbergen. -Wir müssen uns fragen", sagt der Kommandeur der 3. Marinebrigade, Oberst Biazon, "ob wir diesen Krieg gewinnen oder ob wir ihn verlieren. Ich kann nur feststellen, daß wir diesen Krieg derzeit nicht gewinnen."

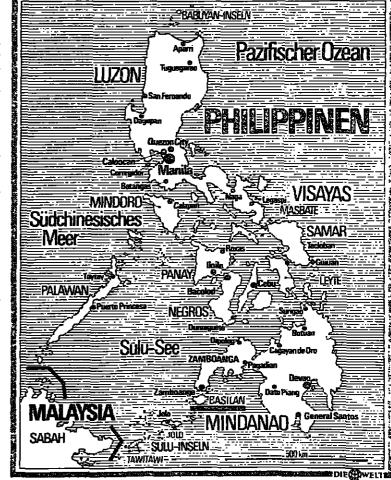

### **CIA** hielt **Harold Wilson** für Ostspion

Der frühere britische Premierminister Harold Wilson (68) ist vom amerikanischen Geheimdienst CIA als Ostspion verdächtigt worden. Auf Drängen der Amerikaner wurde der heutige Lord dreimal diskret von der britischen Abwehr überprüft, nachdem der KGB-Überläufer Anatoli Golizin den Vorwurf erhoben hatte, Wilson werde "von Moskau gesteuert". Eine der Sicherheitsüberprüfungen fand statt, während der Labour-Politiker Regierungschef Großbritanniens und damit oberste Instanz der Sicherheitsdienste war.

Die Londoner Zeitung "Observer", die vergangenen Sonntag über den Verdacht berichtet hatte, stellte jedoch gleichzeitig klar: "Nie wurde Beweismaterial gegen ihn gefunden." Wilson amtierte in den Jahren 1964 bis 1970 und von 1974 bis 1976. Die Verdachtsmomente gegen ihn ergaben sich aus seinen häufigen Ostblockbesuchen vor 1963, dem bis heute nicht restlos geklärten Tod des Labour-Parteiführers Hugh Gaitskell an Haut-Tuberkulose und Wilsons Freundschaft mit dem aus Litauen stammenden und später wegen Steuerhinterziehung verurteilten Textilunternehmer Lord Kagan.

Der ehemalige hohe Beamte der britischen Abwehr Peter Wright (69), der heute in Australien im Ruhestand lebt, behauptet, daß die sowjetische Unterwanderung des Geheimdienstes MI- 5 noch heute nicht restlos aufgeklärt ist. Wright hat ein 150 Seiten umfassendes Dossier zusammengestellt, das die Namen von 21 überführten oder verdächtigten Ostagenten enthält. Zu ihnen gehören ein zum Ritter geschlagener früherer Staatssekretär des Verteidigungsministeriums und ein inzwischen verstorbener Polen-Botschafter. Wright ist bereit, sich selbst wegen Verletzung von Staatsgeheimnissen vor Gericht stellen zu lassen, wenn er dadurch eine amtliche Durchleuchtung von MI- 5 erreichen kann.

DIE WELT (USPS 603-590) is published doily DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ciffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmaster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS. INC. 560 Sylvan Avenue, Engley

# "Schutzwall gegen Unbegabte schaffen"

Hochschulverband: Begabte gehen in der Masse unter

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

"Die Ausweitung der Zahl der Schüler mit einer Hochschulreife weit über 15 Prozent eines Altersjahrgangs hinaus hat offensichtlich zur Folge, daß die Qualität der Hochschulreife und damit der Studierfähigkeit auf dem früheren Niveau nicht gehalten werden kann." Dies ist einer der Kernsätze, mit dem das Ergebnis einer Umfrage des Hochschulverbandes unter 1300 Universitätslehrern auf 426 Seiten unter dem Titel "Studierfähigkeit" beschrieben wird (Autor: Werner Heldmann, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen).

Zu den Hauptbefunden gehört die Feststellung, daß bei den Rechtswissenschaften von den formal erfaßten Studienanfängern nur 15 Prozent Volljuristen werden. Die Versagerquote sei in allen Wissenschaftsdisziplinen um so größer, je mehr Studienanfänger in ihr Fach als "Ersatz" durch Numerus clausus-Bestimmungen gedrängt würden. Fazit: "Es gibt wie früher Studierende, die ausgezeichnet vorbereitet, begabt und motiviert sind. Diese Gruppe geht aber in der Masse der Studierenden unter. sie bildet die Ausnahme."

Diese Kritik wird noch konkreter dadurch, daß sich im Selbstverständnis der fast eine Million Studierenden an Hochschulen der Bundesrepublik "die Universität als eine der Schule nachgeordnete Bildungsinstitution" anbietet, "in der ein schulischer Bildungsweg fortgesetzt wird". Die Humboldt'sche Bestimmung von Einsamkeit und Freiheit, die Lehrende und Lernende in Forschung und Lehre zusammenschließe, sei weithin verloren gegangen. Mit diesem Tatbestand, so heißt es im Untersuchungstext, gehe seltsamerweise ein "irrationaler Anspruch auf das Bestehen von Prüfungen ohne das Erbringen entsprechender Leistungen" einher. Die Universität sei dabei unmerklich zu einer Art Fachschule geworden, eine "gewisse Provinzialisierung" sei damit verbunden.

Ausdrücklich verweist der Hochschulverband darauf, daß für das Dilemma die bildungspolitischen Reformmaßnahmen der 60er Jahre nicht allein verantwortlich seien. Vielmehr gehörten zu den Verursachern vor allem auch die \_systemtheoretischen Widersprüche in der Zuordnung von Schule und Universität" und "Un-

ausgewogenheit im Unterricht des

Gymnasiums\*. Obwohl der Präsident des Hochschulverbandes, der Kölner Rechtswissenschaftler Professor Hartmut Schiedermair, bei der Vorlage der ersten Umfrageergebnisse deutlich machte, daß er gegen Eingangsprüfungen der Universitäten "als Ersatz für das Abitur" sei, wird im Text der Studie festgehalten, daß die Hochschule sich Schutzwälle vor der Flut von Unbegabten schaffen müsse. Wenn, so heißt es, aufgrund gesellschaftspolitischer Vorgaben eine selektive Ausrichtung nicht mehr gewünscht werde und die "Struktur eines horizontal gestuften Bildungswesens politisch durchgesetzt wird", dann bedeute das für die Universitäten Eingangsprüfungen oder die Verlagerung der Oberstufe des Gymna-

deutikum an der Universitä". Die Untersuchung hebt hervor, daß in den Gymnasien die Grundkurse wegen der im Vergleich zu den Leistungskursen wenigen erreichbaren Punkten lediglich noch "abgesessen" würden, um mit dem einen Punkt zwischen "mangelhaft" und "ungenügend" noch eben die Anerkennung der Teilnahme zu erreichen. Darunter leide der Arbeitseinsatz, und die sachlich notwendigen Kenntnisse in den Grundkursfächern würden nicht sichergestellt.

siums in ein "fachspezifisches Propä-

Das Absurde an Numerus clausus-Entscheidungen wird in eindrucksvoller Weise dadurch belegt, daß in dem seit Jahren an der Spitze der Wünsche stehenden Studienfach Medizin 52 Prozent der Einser-Kandidaten im Physikum eine Abiturdurchschnittsnote von 3,2 und darunter hatten. In diesem Zusammenhang wird die für Schüler beruhigende Feststellung getroffen: "Studierfähigkeit zeigt sich somit im Bereich schulischer Leistungen, die in einer bestimmten Bandbreite von sehr guten bis ausreichenden Noten liegen."

Um Studienanfängern zu helfen, so heißt es am Schluß der Studie, müsse die vorangehende Schule bis zum Abitur "methodisches Arbeiten und eine intensive Erarbeitung der sachlichen Voraussetzungen durch Üben und Kontrolle sicherstellen." Sogenannte Beratungsstunden oder Kommunikationsveranstaltungen seien hier keine

Seite 2: Schule auf die Schulbank

# Scheidender FDP-Chef Klumpp gibt Saar-Bündnis eine Zukunftschance

Von JOACHIM NEANDER

Gleich nach der Sommerpause wird sich ein Mann (wirklich endgültig?) aus der Tagespolitik verabschieden, den zwei Tatsachen unter anderen herausheben. Werner Klumpp, der 55jährige FDP-Vorsitzende im Saarland, gehört zu den wenigen Berufspolitikern, denen nicht ein zu später, sondern ein zu früher Rücktritt vorgeworfen wird. Und er ist wohl der einzige, der je seine Partei in ein direktes und erfolgreiches Wende-Manöver dirigiert hat, ohne dabei persönlich Blessuren einstekken zu müssen.

Schon vor drei Jahren war Klumpp als Wirtschaftsminister des Landes abgetreten, um Präsident des Sparkassen- und Giro-Verbandes zu werden. Nun gibt er auf dem FDP-Landesparteitag am 16. September in Saarbrücken auch den Parteivorsitz an seinen Ministernachfolger Horst

Rehberger ab. Um diesen Abschied hat es ein wenig Stunk und Ärger gegeben. Sogar von Fahnenflucht war die Rede. Und betrachtet man den gegenwärtigen Zustand der Saar-FDP - bei der Europa- und Kommunalwahl am 17. Juni verlor sie weit stärker als im Bundesdurchschnitt - und die von Pessimismus geprägte Perspektive vor der Landtagswahl im kommenden Frühjahr, dann sind solche Gedanken verständlich. Vor allem, wenn man bedenkt, daß diese Saar-FDP noch Ende der 70er Jahre, als die Saar-Koalition Roeder-Klumpp über den Bundesrat entscheidend auf die Polen-Verträge einwirkte, an den Hebeln der internationalen Politik zu sitzen

Schuldgefühle? Klumpp ist zu intelligent, um für seinen frühzeitigen Abschied die vielleicht naheliegenden persönlichen Gründe (Kriegsverletzung, physische Erschöpfung) allein gelten zu lassen. Ein wenig Überdruß an jenem seltsamen, viele Politiker alten Schlages zermürbenden Zusammenspiel von Wirklichkeit und Medienwirklichkeit, Vernunft und Irrationalem, Wahrheit und Halbwahrheit, das die moderne Politik ausmacht, kam sicher hinzu. Vor allem aber, und da wird er regelrecht trotzig: "Niemand ist unersetzlich."

1964 kam der Schwabe Klumpp fast durch Zufall ins Saarland. Den Juristen interessierten damals Dinge wie Denkmalpflege, später vor allem Sozialrecht und Sozialversicherung.

Er kam ins Ministerium, wurde Sozialrichter, kandidierte 1969 für den Bundes- und ein Jahr später für den Saarländischen Landtag (beides vergeblich) und wurde schließlich Landesvorsitzender einer Partei, die nicht mehr im Landtag vertreten -

von großer Mutlosigkeit erfaßt war. Für die Landtagswahl 1975 trimmte der neue Vorsitzende die Saar-FDP zunächst ganz im Sinne der Bonner sozial-liberalen Koalition (die er damals für absolut logisch und vernünftig hielt) auf ein Bundnis mit der SPD. Die Wahl gab ihm recht – aber nur beinahe. Die FDP war wieder im Landtag, aber eine regierungsfähige Mehrheit besaß weder CDU-Regierungschef Roeder noch die SPD/

FDP-Opposition. Anderthalb Jahre währte das Interregnum, für das Nichtschachspieler den (hier falschen, aber längst eingebürgerten) Schachbegriff "Patt" entlehnten. Dann kam Klumpps Wende. Wie ein Wanderprediger fuhr er damals durchs Land: "Versuchen Sie

Landesbericht

**Saarland** 

mal rumzudrehen, was Sie selber aufgebaut haben..." Die Partei machte mit. 1977 wurde Roeder endlich doch wieder gewählter Ministerpräsident. Eine Ära gemeinsamen Erfolges begann. Das Gegenmodell zum Bonner Bündnis war installiert.

Selten war eine Landes-FDP einflußreicher. Vor allem aber (Klumpps Hauptziel) war deutlich gemacht, daß die FDP niemals in jene "Babylonische Gefangenschaft" geraten dürfe, die sie in Bonn tatsächlich 1982 zur Genscher-Wende nötigte.

Zwar wurde die Klumpp-Wende 1980 vom Wähler an der Saar eindeutig bestätigt. Aber andere Ereignisse drängten sich dazwischen: Roeders plötzlicher Tod, die Stahlkrise, Klumpps Ärger mit der Bundespartei und nach seinem Rücktritt aus dem Saar-Kabinett 1981 die Pannen mit seinen Nachfolgern Hügel und Henn (die, wie er heute sagt, beide nicht sein Vorschlag waren).

"So merkwürdig es vielleicht klingen mag", resumiert er, "aber die Saar-Koalition hat bei der Landtagswahl 1985 durchaus eine reelle Chan-

Die FDP wurde auf ihn aufmerksam. ce. Gewiß, Oskar Lafontaines SPD hat bei der Wahl am 17. Juni Werner Zeyers CDU deutlich überflügelt. Die Grünen sind stärker als die FDP. Aber Klumpp baut auf den Sinn für Beständigkeit, der den Saarländern immer noch zu eigen ist, obwohl diese Region ihn auch deswegen beeindruckt, weil sie "immer irgendwie in Erwartung von etwas Kommendem gelebt hat und lebt". Der Mann Lafontaine kommt dieser "Erwartung" entgegen. Die Faszination seiner Person vor allem, nicht etwa seine politischen Thesen allein, erkläre seine Erfolge, glaubt Klumpp. Einst waren die beiden befreundet. Feindschaft ist auch heute nicht zwischen ihnen. Aber ein Ministerpräsident Lasontaine? Klumpp: "Er hätte dieselben

Probleme und auch kein Geld." Fast überrascht es: Kein böses Wort über Ministerpräsident Werner Zeyer (CDU) kommt über Klumpps Lippen Im Gegenteil, er nimmt diesen spröden, ihm eigentlich so wesensfremden Mann, der sich im Auf und Ab der Politik lieber an die Akten als an die Wirksamkeit von Fernsehaustritten hält, sogar gegen die Saar-CDU in Schutz. Sie wisse manchmal gar nicht, was sie da für ein Kapital an Solidität und Stetig-

Deshalb hält Klumpp die jüngste Kabinettsumbildung auch für falsch. Weil sie eine Maßnahme einfach um der Maßnahme willen gewesen sei. Da sei Beweglichkeit demonstriert worden, obwohl gerade Beweglichkeit in dieser Situation nicht gefragt war. Und er deutet im Gespräch sogar an, daß das Ganze vielleicht besser und vernünftiger gelaufen wäre, hätten Werner Zeyer und die CDU den rechtzeitigen Kontakt zum Koalitionspartner über eine Neuverteilung der Ministerämter auf höchster Ebene und im persönlichen Gespräch gesucht, nicht nur über Mittelsmänner.

Die großen vergebenen Chancen spielen auch sonst eine gewichtige Rolle im politischen Weltbild dieses Mannes, der so gern gegen den Strom schwamm und es so meisterhaft verstand, dies sogleich in politische Wirkung und Macht umzumünzen. So habe man seinerzeit an der Saar - da nimmt er sich als Person von dem Vorwurf gar nicht aus - den günstigsten Moment verpaßt, die Stahlindustrie zwar teuer, aber langfristig zu

#### Proteste gegen mehr Werbung im Fernsehen

Der Beschluß des Rundfunkrats des Hessischen Rundfunks, 1985 im Dritten Fernsehprogramm Werbung einzuführen, ist auf den entschiede nen Widerstand der Zeitungsverleger gestoßen.

In einem Brief an die Mitglieder des Aufsichtsgremiums erklärte der Vorsitzende des Hessischen Verbandes der Zeitungsverleger, Hans Wolfgang Pfeifer, die Begrenzung der Fernsehwerbezeit sei im Staatsvertrag über die Errichtung des ZDF geregelt. Danach seien die öffentlich. rechtlichen Landesrundfunkanstal ten bei der Dauer von Werbesendungen dem ZDF gleichgestellt, dessen tägliche Fernsehwerbezeit auf 20 Mi nuten begrenzt worden sei. Diese Begrenzung, so argumentierte Pfeifer gelte somit für alle Fernsehanstalten

Pfeifer sieht durch die "immer umfangreicher werdende kommerzielle Betätigung des öffentlich-rechtlichen Hessischen Rundfunks" die Zeitungsvielfalt in dem Bundesland ge-fährdet. Wie es zu dem einstimmigen Beschluß des HR-Rundfunktats über die Erweiterung der Werbung vom 29. Juni kam, sei nicht bekannt. Die Einstimmigkeit bedeutet daß neben dem Arbeitgebervertreter im Rund-funkrat auch diejenigen Politiker mit Ja gestimmt haben müssen, die sonst einer Einschränkung des Rundfunkmonopols das Wort reden", nieß es in dem Verlegerschreiben.

Nach WELT-Informationen hatte sich bei der HR-Entscheidung ein Rundfunkratsmitglied der Stimme enthalten. In der Sitzung nicht anwesend war der Vertreter des Freien Deutschen Hochstifts, Hermann Josef Abs. Alle vier CDU-Mitglieder des Aufsichtsgremiums - Gottfried Milde, Manfred Kanther, Hartmut Nassauer und Walter Korn - waren zugegen. Die umstrittene Werbezeit-Entscheidung muß also mit dem Votum von CDU-Vertretern zustande gekommen sein.

Für die Zeitungsverleger hat der Schritt des Hessischen Rundfunks, die Werbezeit auszudehnen, bundesweite Bedeutung. Deshalb werde auch der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) in Bonn "geeignete Schritte" unternehmen, wurde gestern in dem Schreiben Pfeifers angekündigt.

# "Könnte ich nur meinen IBM Personal Computer mitnehmen?"



The second secon The same Asserted Asserted A STATES na Aufrica (C. 1982) The State of the district All Carbon A STATE OF THE STA San Minester Carlina in intert المستعدد عند المستعدد والم المداري عند المستعدد المثانية Marie Control of the Control Terrer (re) dorat The second of gin Simer which And the second in المعادا المناط aminer is allfer Carrier Fin de start Ieil in

Hassan

eligiös

wer in Rabat

The state of the s

And the second s

The Maria B

golf G

·迪峰 .. Varbil Brit Harrell Conf. إقدا المراجعي التووي Er kar en nul Para: SFI in Grants in 1886 The second second second is is openiedi Teleforer Omar a enter der Gerafer der i Tale gen Frank Seit art House and Car 7-12-2 Tack 0

対語 Aufolomáts

eller stå vær

Januari - a-t Ki

Teetan Ard

पुरा प्राप्त सेव्हाना र

gan Finsamed u ra Boriton in Trus

te gegen Werbung nsehen DW. Protect

uß des Burdints n Etundfunts bei ehprogramm wich st auf den enthe id der Zeitungweit Grief an die Missie gremiums erkiele gremium erkiele gremium erkiele gremium erkiele gremium die offente Landestundfunkse auter von Werbestel greifelt gr zi worden sei Diesi argumentierie Pie ir alle Farnsehaus

n durch die immer werdende kommer es öffendich redikt Rundfunkt de in dero Eunderbei es zu dem einstine 5 HP. Rundfuhreit Eg der Werbingen ei nicht bekann eit bedeutet der eit bedeutet dans ebervertreter in be haben musen die Fankung des Roofs is Wort reden hide rscareiben LT-Informations b HP. Emscheider cer Sizzung menzo

er Vertreter des le

Hochstifts, Henry

: vier CDU Magine;

emiuras - Gottina

Kanther, Harbert

laiter Kom - Water astrittene Werberg nus also mu den (2) Certretern zusant; Zeitungsverleger in: Hessischen Room eit auszudennen bie sailing Design a andesverband Denni Lege: BDZV m } Similar unterna err. in dem Schreibeiindig.

# Hassan duldet keine religiösen Fanatiker

Prozes in Rabat: 16mal die Todesstrase gesordert

ROLF GÖRTZ, Madrid Ein halbes Jahr nach dem Aufstand islamischer Revolutionäre in Marokko begann jetzt in Rabat der Prozeß gegen die Anführer. Der Generalstaatsanwalt forderte für die 71 Angeklagten: 16mal die Todesstrafe. und 35mal lebenslänglich. Gegen 20 Angeklagte wird in Abwesenheit ver-handelt. Sie konnten fliehen

Abdelkrim Mouti, einer der Führer der Moslembrüder, die die meist jungen Angeklagten zum "Heiligen Krieg" aufgefordert hatten, soll sich nach marokkanischen Quellen in Iran aufhalten. Die Anklage lautet auf Rebellion und Angriff gegen die Sicherheit des Staates.

Die Aufstandsbewegung vom Januar hatte sich die wirtschaftliche Not zunutze gemacht, unter der Marokko seri Jahren leidet. Maßnahmen der Regierung, den Schmuggel mit den spanischen Enklaven an der marokkanischen Mittelmeerküste, Ceuta und Melilla, zu unterbinden, dienten ebenso wie eine Schulreform als Anlaß, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu schüren.

Wie immer bei derartigen Anlässen in Marokko begann auch dieser Aufstand in Schulen und Universitäten. Er brach schlagartig in verschiedenen über das ganze Land verteilten Städten aus, ließ also auf eine gute Organisation schließen. Ein Hungerprotest hätte längere Zeit in Anspruch ge-

#### Iran als "Vorbild"

König Hassan reagierte mit dem brutalen Gegenschlag seiner Truppen. Ihm kam ein Aufruf der Sozialistischen Partei USFP zu Hilfe, die ihre Gewerkschaften aufforderte. nicht am Generalstreik teilzunehmen. Einer der sozialistischen Gewerkschaftsführer, Omar Benjellum, war bereits ein Opfer der islamischen Fanatiker geworden. Sein Tod wird Ab-

delkrim Mouti angelastet Unmittelbar nach der Niederschlagung des Aufstandes - über die Zahl von Toten und Verletzten herrscht Ungewißheit - rief König Hassan die Ulemas, die islamischen Schriftgelehrten, zu sich. Als "Emir aller Gläubigen" ging Hassan gegen die Inte-gristen (Fundamentalisten), für die die Schiiten in Iran zweifelsohne "Vorbild" sind, zum Gegenangriff

Um das sich in zahlreichen islamischen Ländern ausbreitende Ayatollah-Syndrom im eigenen Reiche zu ersticken, ordnete Hassan zunächst an, daß jede neue Moschee offiziell zugelassen werden muß. (In geheimen Moscheen" war der Aufstand gepredigt und vorbereitet worden.) Die von der islamischen Gemeinde ernannten Imame bedürfen der Kontrolle durch die Ulemas entsprechend der religiösen Tradition Marokkos.

#### Prediger entsandt

Zur Unterstützung der sunnitischen Rechtgläubigkeit im Kampfe gegen Schiiten und Fundamentalisten schickte König Hassan Ulemas als Prediger des "Heiligen Krieges gegen den Ayatollah" vor allem in die Golfregion. Dort sollen sie die theokratischen Systeme wie Saudi-Arablen in einer Art Vorwärtsverteidigung schützen.

Der Alouiten-Herrscher Hassan weiß, daß Nachsicht den religiösen Fanatismus nicht stoppen würde. Als warnendes Beispiel diente ihm Ägypten. Dort wurde am Wochenende der Prozeß gegen die 300 islamischen Extremisten überraschend erneut vertagt. Es handelt sich um jene Dschihad(Heiliger Krieg)-Gruppen, die Präsident Sadat und 60 Polizisten ermordeten. Sie planten den Sturz der Regierung, also auch des Sadat-Nachfolgers Mubarak. Bis auf drei war gegen alle Angeklagten die Todesstrafe beantragt worden.

Am 142. Verhandlungstag des anderthalb Jahre währenden Prozesses erklärte jetzt der Richter, daß er krank sei und den Prozeß deshalb aufschieben müsse. In Kairo wird dies als ein Triumph der Extremisten gewertet.

Der marokkanische Herrscher kann sich diese Schwäche nicht erlauben, zu einem Zeitpunkt, da er den Krieg gegen die von Algerien und Libyen unterstützte Polisario-Front der ehemals spanischen West-Sahara praktisch gewonnen hat. Der Erdwall rund um den nützlichen Teil der Westsahara gestattet die sichere Ausbeutung des größten Phosphat-Vorkommens der Welt in Bu Kraa, der einzigen Rohstoffquelle Marokkos. Mit Hilfe der Erträge Bu Kraas hofft das Land endlich Projekte der Landwirtschaft und des Bergbaues finanzieren zu können.

# Die möglichen Koalitionen

PETER M. RANKE. Jerusalem Alle Voraussagen über die israelischen Parlamentswahlen stimmten darin überein, daß die Arbeiterpartei mit Shimon Peres einen deutlichen Erfolg über den regierenden Likud-Block erringen wird. Doch kann die Koalitionsbildung für Peres schwierig werden, da er die kleineren Parteien brauchen wird.

Peres hat einen Tag vor der Wahl betont, er werde keinesfalls die kommunistische "Rakach"-Partei oder die links-grüne "Progressive Liste für den Frieden" als Koalitionspartner akzeptieren oder mit ihrer Zustimmung regieren. Wenn er bei seinem Programm bleibt, das die Freigabe der Abtreibung und die Wiederaufnahme der El-Al-Flüge am Sabbat vorsieht, kann er auch nicht mit der National-Religiösen Partei oder noch orthodoxeren Gruppierungen rech-

Unter diesen Umständen sind Berichte glaubwürdig, daß sowohl die Arbeiterpartei wie auch Politiker des Likud-Blocks Gespräche mit Eser Weizman aufgenommen haben, dessen "Yachad"-Partei auf beiden Seiten als starker Koalitionspartner gilt. Natürlich hat auch der Likud Koalitionsmöglichkeiten, jedoch wird damit gerechnet, daß er bei geringerer Mandatszahl um 35 bis 40 viel mehr kleinere und damit schwierigere Partner benötigt als die Arbeiterpartei.

Das Angebot von Ministerpräsident Shamir, Likud sei zu einer Regierung der nationalen Einheit mit der Arbeiterpartei bereit, wirkt bei den Israelis schon wie das Eingeständnis einer Niederlage und wie ein vorzeitiges Werben um die Peres-Partei. damit ohne störende kleine Koalitionspartner die Wirtschaftskrise gemeinsam gemeistert werden kann. Bei seinem Angebot weiß Shamir sehr wohl, daß beispielsweise der frühere Verteidigungsminister Arik Sharon von der Arbeiterpartei nicht akzeptiert werden würde, obwohl er für Likud wieder in die Knesset kommt. Shamir ist also schon vor der Wahl zu Zugeständnissen bereit, will wohl auch Sharon als Preis für eine Große Koalition fallenlassen. Dafür besitzt er zweifellos die Zustimmung seines Vertreters David Levy, eines kommenden Mannes im Likud.

Politische Beobachter rechnen damit, daß Sharon im Falle einer Gro-Ben Koalition zur rechten "Te-(SAD) chiya"-Partei stoßen wird.

# Wahlen in Israel: Paris will von Wahl nichts wissen "Time"-Büro in

Aber im Senat haben die Bürgerlichen die Mehrheit / Verfassungsänderung als Test

A. GRAF KAGENECK, Paris Präsident Mitterrand hat auf die Aufforderung des Oppositionspolitikers Jacques Chirac noch nicht reagiert, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben, da "die Mehrheit der Regierung im Lande nicht mehr der Schwere der Aufgaben entspreche, die vor ihr stunden". Es ist aber sicher, daß er nicht darauf eingehen wird.

Sein Regierungssprecher Roland Dumas ließ in einem Kommunique wissen: Die Opposition muß einsehen, daß es keine Auflösung (der Nationalversammlung) geben kann, solange die Regierung Frankreichs sich auf eine solide Mehrheit in der Volksvertretung stützen kann." Dumas fügte zur Bekräftigung der Ablehnung hinzu, dies sei von 1962 bis 1973 gültig gewesen, als die Gaullistische Partei (deren Chef Chirac ist) das Land regierte, das gelte heute für die Sozialistische Partei, die seit den Wahlen von 1981 über die absolute Mehrheit in der Kammer verfüge.

Am Sonntag abend hatte Chirac in einer eigens einberufenen Sitzung des Zentralkomitees seiner gaullistischen Sammlungsbewegung einen direkten Appell an den Staatspräsidenten gerichtet, angesichts der "äu-Berst beunruhigenden Lage des Landes" auf ein Referendum über Fragen der öffentlichen Freiheiten zu verzichten, statt dessen durch Neuwahlen einen neuen "Vertrauenskontrakt mit dem Volk" zu ermöglichen. Ein Referendum sei kein Instrument für einen politischen Winkelzug (Anspielung auf die Verbindung zwischen

#### Haftverschonung Kairo wirbt um arabische Staaten für Ruiz Mateo

Der neue ägyptische Außenmini-Für den in deutscher Ausliefester Esmat Abdel Meguid ist offenbar rungshaft sitzenden ehemaligen Chef darum bemüht, die seit dem ägypdes enteigneten spanischen Rumatisch-israelischen Friedensschluß sa-Konzerns, Jose Maria Ruiz Mateo von 1979 getrübten Beziehungen zu hat der Zweite Strafsenat des Frankden arabischen Nachbarn zu verbesfurter Oberlandesgerichts gestern sern. In einem Interview mit der Re-Haftverschonung beschlossen. Sobald der wegen Wirtschaftsstrafsagierungszeitung "Al Achram" kündigte Meguid "wichtige Schritte" dachen in Spanien beschuldigte Mateos zu an. Den Wunsch nach besseren eine Kaution hinterlege, werde er auf Beziehungen begründete der Minifreien Fuß gesetzt, hieß es. Der Induster mit der gemeinsamen Herausforstrielle hatte am 2. Juli in der Bundesderung, das Palästinaproblem zu lörepublik um Asyl gebeten. Gegen ihn sen. Meguid hat sein Amt nach einer liegt ein Auslieferungsersuchen Spa-Kabinettsumbildung in der vergangeniens wegen Betrug und Urkundennen Woche angetreten. fälschung "in großem Stil" vor.

Referendum und Plebiszit). In seiner Schritt nahelegt, und es war gerade augenblicklichen Abfassung entspräche der Gesetzestext zur Verfassungsänderung weder der Realität der Situation noch den Erwartungen der Bürger.

Zur Realität der Situation führte Chirac an: "Das politische Funda-ment, auf dem die Macht des Präsidenten ruht, war noch nie in unserem Lande so schwach. Mitterrand ist nicht mehr in der Lage, die Situation zu kontrollieren." Die Sozialisten bedauerten bereits den Auszug der KPF und sie wünschten, daß sie möglichst schneli wiederkomme. Die Ideologie des Präsidenten habe sich nicht geändert, auch wenn sie nur noch auf tönemen Füßen ruhe. Die Lage könne nur noch durch einen Rückgriff auf das Volk geklärt werden. Chirac hatte die Forderung nach

Neuwahlen am Freitag erhoben, nachdem er sich mit Ex-Präsident Giscard d'Estaing beraten und mehrere Telefongespräche mit Raymond Barre und dem UDF-Präsidenten Je-

an Lecanuet geführt hatte. Offenbar sah die Opposition keinen anderen Ausweg aus ihrer unbequemen Lage, in die die Initiativen Mitterrands (Referendum, Regierungsumbildung, Ausbootung der Kommunisten) sie gebracht hatte, als die Gegenattacke auf legislativem Feld. Diese steht aber verfassungsmäßig und moralisch auf doppelt schwachem Boden: Es gibt keinen Verfassungsparagraphen und keinen Vorgang in den Institutionen der 5. Republik der zu dem Präsidenten einen solchen von Chirac geforderten

die Opposition, die ein Referendum über die Schulreform verlangt und bisher generell für eine Ausweitung der Freiheiten der Franzosen eingetreten war. Hieran wird sie von den Sozialisten jetzt auch geme erinnert. Gaullisten und Giscardisten bleibt

Control of the contro

ein Ausweg, die Abhaltung des gefürchteten Referendums zu verhindern: ein negatives Votum im Senat, in dem sie die Mehrheit haben. Diesmal ist die Erste Kammer der Nationalversammlung gleichberechtigt, kann also von dieser nicht überstimmt werden. Wenn der Senat nein sagt oder den Text des Verfassungsänderunggesetzes durch Zusatzanträge in einem Sinne verändert, der für die Regierung und ihre Mehrheit in der Kammer unannehmbar ist, muß der Präsident seinen Text zurückziehen. Wird aber der Senat, dem der Text am Montag als erstem zugeleitet wurde, es wagen, eine im Volk offensichtlich populäre Verfassungsänderung zu verhindern, die er vorher selber betrieben hatte. Das Spiel wäre zu durchsichtig und entbehrt nicht der Risiken.

Die bürgerlichen Senatoren scheinen entschlossen zu sein, die Sache zu Fall zu bringen. Offenbar baut die Opposition auf eine so schwerwiegende wirtschaftliche und soziale Entwicklung im Herbst, daß die Öffentlichkeit den Streit über die Freiheiten vergißt und nicht mehr nach dem Schuldigen für eine blockierte parlamentarische Situation fragt. Mitterrand könnte dann doch genötigt sein, Neuwahlen anzusetzen

#### Ausschluß für drei "weiße" Kirchen?

Der Präsident des Lutherischen Weltbundes, Bischof Josiah Kibira aus Tansania, hat sich auf der Vollversammlung in Budapest dafür eingesetzt, die Mitgliedschaft dreier weißer Kirchen aus dem südlichen Afrika im Weltbund zu suspendieren, weil sie sich nicht deutlich genug von der Rassentrennung in Südafrika distanziert haben.

Die schwarzen lutherischen Kirchen Südafrikas hatten zuvor dem Weltbund den Suspendierungsbeschluß für drei Kirchen, darunter die deutsche evangelisch-lutherische Kirche in Namibia, vorgeschlagen,

abgehört AFP/DW. Jerusalem Das amerikanische Nachrichtenmagazin "Time" hat jetzt Klage erho-

Israel wurde

ben, nachdem in den Redaktionsräumen der Zeitung in Jerusalem Abhörgeräte entdeckt worden waren. Dies gaben die Israel-Korrespondenten des Nachrichtenmagazins am Wochenende der israelischen Presse bekannt Die Journalisten hatten entdeckt,

daß Einzelheiten ihrer Unterhaltungen in den israelischen Medien veröffentlicht worden waren. Nach Einschaltung einer Detektei wurden in den vier Redaktionsräumen des amerikanischen Blattes "Wanzen" entdeckt. Jetzt haben die Vertreter von "Time" in Israel Klage bei der Polizei eingereicht und beim Justizrat der Regierung und dem Außenministerium in Jerusalem protestiert.

Der israelische Anwalt des Nachrichtenmagazins erklärte in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit der israelischen Gewerkschaftszeitung "Dawar", mit dem Abhören sei nach Ankunft eines US-Korrespondenten im vergangenen Monat begonnen worden. Der Journalist habe Recherchen über die Vergangenheit des früheren Verteidigungsministers und jetzigen Ministers ohne Geschäftsbereich Ariel Sharon anstellen

Sharon hatte "Time" wegen Verleumdung vor einem amerikanischen Gericht auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt, nachdem das Magazin im vergangenen Februar einen Artikel über den geheimgehaltenen Teil des Kahane-Berichts veröffentlicht hatte, in dem die israelische Verantwortung bei den Massakern in Sabra und Schatila untersucht worden war. "Time" zufolge habe Sharon einige Tage vor den Massakern in Sabra und Schatila 1982 der Familie des libanesischen Präsidenten Gemayel vorgeschlagen, die Ermordung des designierten Präsidenten Beschir Gemavel zu rächen.

Gegenüber der WELT hatte Sharon diese Anschuldigungen empört zurückgewiesen und eine umgehende gerichtliche Klärung gefordert.

Das Gerichtsverfahren zwischen "Time" und Sharon soll Anfang kommenden Monats in New York eröffnet werden. Beobachter rechnen mit einer Prozeßdauer von mehreren Mo-



Jetzt können Sie es: Hier ist der IBM Portable Personal Computer.

Ein tragbarer persönlicher Computer kann Sie und Ihre Arbeit um ein gutes Stückchen effektiver machen. Sie können mit ihm in Ihrem Büro arheiten, in einer Filiale, im Ausland, während einer Konferenz oder einer Kundenpräsentation. Sie können ihn sogar mit nach Hause nehmen, um schneller aus dem Büro rauszukommen.

Stellen Sie sich eine unserer Schreibmaschinen

vor: Das ist ungefähr die Größe des tragbaren Computers. Halbieren Sie einen Briefbogen: Das ist ungefähr die Größe seines eingebauten Bildschirms.

Und das Gewicht des neuen Kleinen: nur 13,6 Kilo. Sonst hat er allerdings nichts kleines. In Funktion und Leistung ist er ein ausgewachsener Personal Computer: Er hat einen Speicher, den man bis auf 512 KB ausbauen kann. Er hat 7 verfügbare Anschlüsse für die meisten PC-Erweiterungsmöglichkeiten. Er hat ein neues Diskettenlaufwerk, auf dem man auch die Disketten des großen IBM Personal Computer laufen lassen kann. Er hat eine neue leichte Tastatur. Und er hat einen Netzanschluß für 110 oder 220 Volt.

Wenn Sie an dem neuen IBM Portable Personal Computer interessiert sind, gehen Sie am besten in einen IBM Laden oder zu einem Vertragshändler für Personal Computer. Wo die sind, erfahren Sie telefonisch zum Ortstarif von Hallo IBM: Telefon 0130-4567. Oder schicken Sie uns den Coupon.

An IBM Deutschland Produktvertrieb GmbH, Hahnstr. 68, 6000 Frankfurt/Main 71.

Bitte schicken Sie mir Informationen über den neuen IBM Portable Personal Computer und die Liste der IBM PC-Vertragshändler.

Name Firma Straße

### "Mondale und Reagan fast gleichauf"

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Walter Mondale und US-Präsident Ronald Reagan lagen nach einer von der Zeitschrift "Newsweek" in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage zum Ende des Konvents der Demokratischen Partei nahezu gleichauf: 48 Prozent einer telefonisch befragten repräsentativen Wählergruppe von 1006 Personen sprachen sich für Mondale und seine Vizekandidatin Geraldine Ferraro aus, während 46 Prozent Reagan und Vizepräsident George Bush den Vorzug gaben.

Eine relative Mehrheit von 46 Prozent meint, daß Reagan eher in der Lage sei, den Wohlstand zu erhalten als Mondale. 37 Prozent glaubten, daß Mondale dies besser könne. 44 Prozent waren der Auffassung, daß es Mondale eher als Reagan (34 Prozent) gelingen würde, die USA aus einem Krieg herauszuhalten.

#### Iran: Sturz Husseins als Vorbedingung

Iran fordert nach wie vor den Sturz des irakischen Präsidenten Saddam Hussein als Vorbedingung für einen Frieden. Der iranische Ministerpräsident Hussein Musawi verkündete am Wochenende erneut, Teheran werde den Krieg bis zur "Eliminierung" Saddam Husseins fortsetzen. Musawi antwortete mit dieser Bemerkung auf einen Aufruf von Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, den

Golfkrieg zu beenden. Unterdessen gingen auch am Wochenende die Kämpfe im Golfkrieg weiter. Irakische Truppen haben nach iranischen Angaben in Kurdistan eine "begrenzte Offensive" begonnen. Der Angriff wurde nach persischen Angaben zurückgeschlagen.

#### Moskau soll Truppen abziehen

Pakistan und die Volksrepublik China fordern gemeinsam den Abzug aller sowjetischen Truppen aus Afghanistan. Anläßlich eines Besuches des pakistanischen Außenministers Shahabzada Yaqub Khan in Peking erklärten dieser und sein chinesischer Amtskollege Wu Xueqian gestern nach einer Meldung der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, jede politische Lösung des Problems müsse den bedingungslosen und vollständigen Abzug der sowjetischen

Soldaten einschließen. Beide Seiten gaben sich ferner entschlossen, Differenzen mit Nachbarländern friedlich beizulegen und die Beziehungen zu diesen Staaten zu verbessern, ohne daß dies auf Kosten der pakistisch-chinesischen Freundschaft gehe. Diese Außerung ist nach Meinung von Beobachtern an die Adresse Indiens gerichtet

#### **Unita: Bedingung** für Kompromiß

Der Chef der angolanischen Befreiungsbewegung Unita, Jonas Savinibi, hat sich nach einem Bericht des staatlichen südafrikanischen Rundfunks von gestern zur Beteiligung an einer Koalitionsregierung unter dem gegenwärtigen marxistischen Präsidenten Jose Eduardo dos Santos bereit erklärt. Savimbi habe allerdings zur Bedingung gemacht, daß keine ausländische Macht dem Land ihren Willen aufzwingen dürfe. Dos Santos ist auch Vorsitzender der regierenden "Volksbewegung für die Befreiung Angolas" (MPLA).

Die Unita kämpft seit Jahren mit südafrikanischer Unterstützung gegen die marxistische MPLA-Regierung. Die Regierungstruppen und das mit ihr verbündete kubanische Expeditionskorps seien bislang nur aufgrund ihrer Luftüberlegenheit einer militärischen Niederlage entgangen, sagte Savimbi. Die Unita könne innerhalb von sechs Monaten Luanda. die Hauptstadt des Landes, errei

#### **Indiens Opposition** protestiert

Mit einem demonstrativen Auszug aus beiden Häusern des indischen Parlaments haben die 17 Oppositionsparteien gegen die jüngsten politischen Aktionen der Regierung von Indira Gandhi gegen die Sikhs im Punjab und die Mitwirkung der Kongreß-Partei beim Sturz der Regierung im nordindischen Doppelstaat Jammu und Kaschmir im Juli protestiert. Zuvor hatten sich die Abgeordneten der sonst zerstrittenen Opposition und der regierenden Kongreß-Partei von Ministerpräsidentin Gandhi heftig beschimpft, weil die Oppositions-parteien ihre Vorwürfe zur Sprache bringen wollten.

Die Präsidenten beider Häuser weigerten sich jedoch, von der Tagesordnung abzuweichen, die diese Debatte nicht vorsah. In beiden Häusern hat Frau Gandhi eine überwältigende

# Mit seiner Rückkehr stärkt Cruz die Opposition in Nicaragua

Das Ex-Junta-Mitglied will für das Präsidentenamt kandidieren / Forderungen gestellt

W. THOMAS, Managua Mit der Rückkehr des ehemaligen Junta-Mitgliedes Arturo Cruz und seiner möglichen Präsidentschaftskandidatur kommt in die nicaraguanischen Wahlen überraschend Spannung. Der 54jährige Beamte der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) in Washington, vor einigen Tagen zum Kandidaten der einfluBreichsten Oppositionsbewegung "Coordinadora Democrática Nicaraguense" nominiert, will jedoch seine Wahlbeteiligung von der Erfüllung verschiedener Forderungen abhängig

Zu seinen Forderungen gehören so heikle Themen wie die Trennung von Staat und Streitkräften und die Entpolitisierung der Komitees des Sandinismus. Unter den gegenwärtigen Umständen wäre er nicht zur Teilnahme bereit. Ein enger Freund Cruz', der wie dieser der Konservativen Partei angehört, hat Zweifel am Erfolg dieses Vorstoßes: Kann sein, daß Cruz Ende der Woche schon wieder nach Washington

Junta-Chef Daniel Ortega hatte bei den Feiern zum fünften Jahrestag der sandinistischen Revolution am vergangenen Donnerstag den Rahmen der Bedingungen abgesteckt: Der Ausnahmezustand bleibt bis zum 20. Oktober, die Regierung garantiert jedoch die Versammlungs- und Bewegungsfreiheit. Die "Prensa", die einzige Zeitung der Opposition, unterliegt der Vorzensur, was Fragen der nationalen Sicherheit betrifft.

Jaime Chamorro, der Geschäftsführer des Blattes, berichtete: "Nichts hat sich geändert. Wir müssen nach wie vor unser gesamtes Material (der Zensorin) Nelba Blandon vorlegen, auch die Anzeigen." In der

Freitagausgabe durften Agenturmeldungen aus Miami nicht veröffentlicht werden, wonach Innenminister Tomas Borge und Verteidigungsminister Humberto Ortega in den Rauschgifthandel verwickelt sein sollen. Diese Informationen stammten von einem festgenommenen Rauschgift-Piloten.

Die Aufrechterhaltung des Ausnahmezustandes bedeutet die weitere Suspendierung der fundamentalen Menschenrechte. So bedürfen Festnahmen keines Haftbefehls. "Ich sehe einen Widerspruch in diesen Maßnahmen", erinnert ein Oppositionspolitiker. "Auf der einen Seite politische Rechte, auf der anderen Seite keine Menschenrechte. Politische Rechte sind jedoch nicht ohne die Menschenrechte möglich."

Arturo Cruz, der erste Zentralbankpräsident der sandinistischen Regierung, dann Junta-Mitglied (acht Monate), schließlich nicaraguanischer Botschafter in Washington, ist der wohl angesehenste Vertreter der Opposition. Obwohl er sich mit den Comandantes überworfen hat, weil sie die Revolution in marxistische Bahnen lenkten, scheute er den offenen Bruch und den Anschluß an eine antisandinistische Kampfbewegung. Zu seinem Freundeskreis zählen sowohl der abtrünnige "Comandante Cero" Eden Pastora als auch Planungsminister Henry Ruiz, ein Mitglied des sandinistischen Politbüros.

Viel Zeit bleibt Cruz nicht für einen Dialog mit den Sandinisten: Am Mittwoch endet der Einschreibetermin der Präsidentschaftskandidaten. Es wäre jedoch auch möglich, daß sich Cruz und sein Vizepräsidentschaftskandidat Adan Fletes (christlich-soziale Partei) einschreiben lassen und später das Handtuch werfen, wenn

die Sandinisten keine Zugeständnisse einräumen,

So mõchte Virgilio Godoy taktieren, ein früherer Arbeitsminister und Chef der "Unabhängigen Liberalen Partei". Er ist der einzige andere Oppositionspolitiker, der ernst zu nehmen ist. Die "Coordinadora", der neben drei Parteien auch zwei Gewerkschaftsgruppen und der Verband des Privatsektors angehören, hofft auf ei-ne gemeinsame Verhandlungsstrategie mit Godoy.

Bisher scheint nur die Wahlbeteiligung von fünf Parteien – unter ihnen Kommunisten und Sozialisten – sicher, unabhängig von den endgültigen Bedingungen. Doch würde nur eine Teilnahme auch von Cruz und Godoy dem Votum am 4. November einen pluralistischen Anstrich geben.

Unter den "Coordinadora"-Funktionären schwankte in den letzten Tagen die Stimmung zwischen Hoffnung und Resignation. Hoffnung, weil die Cruz-Rückkehr moralisch aufbauend wirkt. Einer dieser Politiker fragte: "Kommt der Erlöser?" Die "Prensa" verkündete: "Cruz und Fletes - der Weg der Wende in Nicaragua". Resignation, weil man insgeheim befürchtet, daß sich am Ende doch nichts ändern wird. Der neue Prāsident Nicaraguas heißt bestimmt Daniel Ortega, der zum Kandidaten der sandinistischen Befreiungsfront nominiert worden war.

Ein Verzicht auf eine Teilnahme an den Wahlen ist für jede Partei mit bitteren Konsequenzen verbunden: Sie verliert ihre juristische Persönlichkeit für zwei Jahre. Luis Rivas Leiva, der Präsident der "Coordinadora", weiß: "Wenn wir verzichten, können wir einpacken." Seite 2: Rauschgift und Revolution

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Blutige Ironie

Sehr geehrte Damen und Herren, angesichts der Tatsache, daß die französische Regierung (im Einverständnis mit der Carter-Regierung oder gegen deren Willen?) dem Ayatollah Khomeini damals erlaubte, bei Paris sein "Hauptquartier" aufzuschlagen und von dort aus den prowestlichen Schah zu stürzen, nehmen sich die offensichtlich von Teheran ausgehenden Terroranschläge vom 23. Oktober 1983 mit ihren 297 amerikanischen und französischen Todesopfern wie eine blutige Ironie der Weltgeschichte aus. - Der Verrat an einem treuen Verbündeten aus opportunistischen Gründen zeitigt eben

nur selten positive Ergebnisse. In diesem Zusammenhang ist es auffallig, daß unsere linkslastigen Medien die grauenhaften Zustände im heutigen Iran nur selten zum Anlaß einer angemessenen Krink nehmen, während sie die weitaus geringeren Ausschreitungen des Schah-Regimes permanent geißeln zu müssen glaubten. Diese vornehme Zurückhaltung dürfte wohl darauf zurückzuführen sein, daß für unsere linken "Volkserzieher" Bluttaten jedweder Art mit Befriedigung zur Kenntnis genommen werden, wenn sie den USA zum Schaden gereichen.

Edgar Hügel.

# Mit freundlichen Grüßen

GAL und die SPD

In der Tat, die Zeit der absoluten Mehrheit der Sozialdemokraten wird 1986 in Hamburg zu Ende sein, wie nicht zuletzt das Europawahlergebnis von 12,7 Prozent für die Grünen in Hamburg beweist. Bei dann im Jahre 1986 gegebenenfalls anstehenden Tolerierungsverhandlungen wird es al-lerdings für die GAL ziemlich egal sein, ob der SPD bestimmte Abgeordnete der GAL passen oder nicht. Die SPD wird nicht einzelne Abgeordnete als "Partner" haben, sondern wird sich mit der GAL und den von ihr

Wort des Tages

Verzeihen. "Versöh-

nung ist die beste Mün-

ze im Haus", sagt das

Sprichwort. In der Fa-

milie lernt der Mensch

Tag für Tag die Versöh-

nung, mag es sich um

den Ausgleich zwischen

den Generationen, zwi-

schen den Geschlech-

tern, zwischen Starken

und Schwachen, zwi-

schen Kranken und Ge-

Joseph Höffner; dt. Theologe (ge-boren 1906)

sunden handeln.

99 Die Familie lebt vom

bestimmten Politikinhalten auseinandersetzen müssen. So wird z. B. ein Umdenken in der bisherigen Umwelt- und Sozialpolitik (um nur zwei Beispiele zu nennen) seitens der SPD erforderlich sein. Mit einer SPD, die sich so unbeweglich zeigt wie 1982, werden die Chancen für eine Tolerierung auch 1986 schlecht stehen. Für unverändert sozialdemokratische Senatspolitik wird die GAL und ihre Fraktion jedenfalls kein Mehrheitsbeschaffer sein.

> Mit freundlichen Grüßen Herbert Schalthoff. Frakt. Geschäftsführer der Grün Alternativen Liste

## "Kein Mörder"

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem o.g. Beitrag stellt A. v. Krusenstiern, New York, die Behauptung auf, George Jackson sei ein fünffacher Mörder gewesen, der bei einem Ausbruchversuch aus dem Gefängnis San Quentin schließlich selbt den Tod gefunden habe. Diese Behauptung stellt eine Fehlleistung dar.

Die Tatsachen sind folgende. George Jackson wurde 1960 im Alter von 18 J. wegen Fahrens des Fluchtautos bei einem 70 Dollar-Raubüberfall zu einer Gefängnisstrafe unbestimmter Dauer verurteilt. Nachdem er für diese Tat bereits 10 Jahre Haft verbüßt hatte, wurde er des Mordes an einem Gefängniswärter angeklagt, den er nicht begangen hatte, für den ihm aber die Todesstrafe drohte. Sein erst 17jähriger Bruder Jonathan Jackson versuchte daraufhin in einer Verzweiflungstat, George Jackson zu befreien. Dabei fiel seinerseits zunächst kein Schuß. Als Jonathan Jackson mit seinem Bruder George und einigen Geiseln sich dem Fluchtauto năberte, eroffnete die Polizei das Feuer Jonathan Jackson und fümf weitere Personen starben, George Jackson selbst überlebte und wurde sofort wieder inhaftiert. Kurze Zeit später wurde Georg Jackson im Gefängnis San Quentin im Verlauf von Unruhen, die er selbst nicht angezettelt hatte, getötet, und zwar meuch-ولأبخروا بساوي والمتراقي

Mit freundlichen Grüßen Norbert Schaaf, Hamburg 50

Sneknistionen ma Strauß'; WELT ver

#### Steuerreform

Sehr geehrte Herren,

endlich bekennt sich die CSU wieder in aller Öffentlichkeit zu ihrer, während der Oppositionszeit gemeinsam mit der CDU bekundeten Absicht, sobald sie die Regierung übernommen haben werden, als eine vordringliche Aufgabe, den von der vorigen Regierung beschlossenen sehr ungerechten und auch wirtschaftlich unvernünftigen Steuertarif, entscheidend zu ändern und leistungsfördernd zu gestalten:

Was bisher über die Absichten der Bundesregierung bekannt wurde. war in dieser Hinsicht zutiefst enttäuschend. Im Jahr 1985 - und nicht erst 1986 und sogar 1988 - sollte eine gerechte Gestaltung des Steuertarifs durchgeführt werden; aber es darf doch nicht wahr werden, daß mit solchen zum Teil auch geheimen Steuermaßnahmen von der Regierung sonst geplante Maßnahmen etwa gefördert werden; denn nach unserem alten Sprichwort gilt: "Unrecht Gut gedeihet nicht!" Darum möge die Regierung nun Schluß machen mit den fast täglichen Veröffentlichungen zur sog. Steuerreform und tatkräftig zum Schluß kommen, im Sinne einer wirklich als gerecht anzuerkennenden Regelung.

> Mit freundlichen Grüßen Bruno Tiedt. Hamburg 67

# Managua treibt Umwandlung in eine totalitäre Diktatur voran

Gleichschaltung in vielen Bereichen verwirklicht / Wahlen kommt große Bedeutung zu

Von W. KALTEFLEITER

Ticaragua befindet sich in einem Transformationsprozeß. Während die einen von der Vollendung der Revolution sprechen, sehen andere die stetige Umwandlung des Landes in eine totalitäre Diktatur. Vor diesem Hintergrund erscheint es zweckmäßig, die Kriterien einer totalitären Diktatur zu nehmen und zu prüfen, ob und in welchem Umfang sie in Nicaragua erfüllt sind. Die Totalitarismus-Literatur nennt in der Regel sechs Kriterien:

1. Die Existenz einer Einheitspartei: Dieses Kriterium ist zur Zeit definitiv nicht erfüllt, wie die Existenz der Christdemokraten. Sozialdemokraten, konstitutionellen Liberalen und auch der Konservativen beweist. Das nicaraguanische Parteiensystem ist durch die Dominanz der Sandinisten gekennzeichnet, die zur Demonstration eines "Pluralismus" sich einen Kranz von Satellitenparteien zugelegt

Darüber hinaus existieren die genannten demokratischen Parteien. die allerdings durch den Ausnahmmezustand in ihrer Aktionsfreiheit stark eingeengt und durch das Parteiengesetz in ihrer Existenz gefährdet sind: Der nationale Exekutivrat des Parteiengesetzes, der mit Mehrheit über die Anerkennung als politische Partei entscheidet, besteht aus acht Mitgliedern, von denen mindestens fünf den Sandinisten oder ihren Vasallen zugerechnet werden müssen.

Diese Anerkennung kann widerrufen werden, wenn zum Beispiel Parteien sich nicht an Wahlen beteiligen oder die Prinzipien der sandinistischen Revolution nicht beachten. Damit ist ein quasi-formal rechtsstaatliches Instrument zur Umwandlung in ein de facto Einparteiensystem gegeben. Die Frage ist nur, ob und wann die Sandinisten dieses Instrument nutzen werden.

Der Pluralismus wird unterdrückt

2. Die Gleichschaltung des gesellschaftlichen Pluralismus: Hier gilt Ähnliches wie bei dem Parteiensystem. Die Existenz sozial- und christdemokratischer Gewerkschaften, der Unternehmerverbände, einer Menschenrechtskommission und anderer Einrichtungen widerspricht im Prinzip der Gleichschaltung.

Allerdings sind auch hier die Tendenzen unübersehbar. Am weitesten fortgeschritten ist der Prozeß im Erziehungssystem. Die katholischen Schulen sind mit Hilfe strikter Lehrpläne, einer effektiven Schulaufsicht und der Bespitzelung durch einige Schüler gleichgeschaltet. Das gleiche gilt für die Universitäten. Gewerkschaften und Unternehmerverbände unterliegen vielfältigen Repressionen, die katholische Kirche ebenfalls. der eine sandinistische Konkurrenz in der \_Volkskirche\* entstanden ist. 3. Das Monopol der Massenkommu-

nikation: Dieses Kriterium ist so gut

wie vollständig erfüllt. Rundfunk

und Fernsehen sind staatlich, die einzige unabhängige Zeitung "La Prensa" unterliegt einer scharfen Vorzensur, der im Schnitt täglich 20 bis 30 Prozent ihres Inhaltes zum Opfer fal-

4. Die Existenz einer verbindlichen Ideologie: Dieses Kriterium ist erfüllt in den Prinzipien der sandinistischen Revolution, die sich immer deutlicher als die nicaraguanische Variante des Marxismus/Leninismus erweisen.

5. Die Bereitschaft zur Anwendung von Terror gegenüber der eigenen Bevölkerung: Auch dieses Kriterium ist erfüllt, wobei fünf Formen zu beto-

a) Die Existenz von politischen Gefangenen, zur Zeit etwa 1600, davon ein Drittel ohne Verurteilung. Hinzu kommen etwa 2500 angebliche Somoza-Anhänger, die seit der Revolution

b) Die Existenz von Volksgerichtshöfen", die von Laien besetzt sind und außerhalb des Rechtsweges stehen, zum Beispiel zur Verfolgung konterrevolutionärer Aktivitäten. c) Die Existenz eines Blockwarte-

systems (CDS, Komitee zur Verteidigung der sandinistischen Revolu-

Hin zur zentral geplanten Wirtschaft

d) Die Organisation des "Volkszornes" (Turbas) zur Einschüchterung von Individuen und sozialen Institu-

e) Schließlich ist in diesem Zusammenhang die Militarisierung des Landes zu nennen, die vor allem das Stra-Benbild von Managua prägt.

6. Die Existenz einer zentral geplanten Wirtschaft: Auch hier sind die Tendenzen unübersehbar: die Verstaatlichung des Bank- und Kreditwesens, die staatliche Kontrolle des gesamten Exportes und Importes sowie die gegenwärtigen Repressionen gegen die freien Händler mit Schikanen vielfältiger Art.

Dieser Überblick verdeutlicht eine unübersehbare Tendenz zur vollständigen Transformation in ein totalitäres System. Den für den 4. November vorgesehenen Wahlen kommt dabei entscheidende Bedeutung zu. Drei Elemente sind wesentlich:

a) Der Wahlprozeß wird formal äu-Berst korrekt vorbereitet und wohl auch durchgeführt, so daß oberflächliche Beobachter den Eindruck freier Wahlen gewinnen werden. Das entspricht der Funktion dieser Wahlen: die außenpolitische Legitimierung des Regimes.

b) Die systematische Behinderung der Opposition durch den anhaltenden Ausnahmezustand, die Pressezensur, den extrem kurzen Wahlkampf (nach fünfjährigem Monopol der Sandinisten in den Medien) und die Einschüchterung der Wählerschaft durch das Blockwartsystem. Angesichts des Bildungsstandes der Bevölkerung und der fehlenden demokratischen Tradition kann davon

ausgegangen werden, daß kein Vertrauen in die Existenz eines Wahlgeheimnisses bestehen wird, was zur Annassung führt. Dies sollte ausreichen, um trotz aller Unpopularität des Regimes den Sandinisten eine bequeme Mehrheit bei diesen Wahlen zu sichem.

c) Sollte trotzdem das gewünschte Wahlergebnis nicht zustande kommen, ist die Möglichkeit der Wahlfälschung vorgesehen: Der zentrale Wahlausschuß - und voraussichtlich auch die von ihm einzusetzenden regionalen und lokalen Ausschüsse besteht ausschließlich aus Sandinisten oder sandinistischen Sympathisanten. Selbst das Wahlgesetz von 1974 unter Somoza sah die institutionelle Beteiligung der Opposition an der Durchführung von Wahlen vor. Dieses Mal dürfen die Parteien nur Beobachter entsenden. Sie haben keine Möglichkeit der Kontrolle.

Diese Situation hat dazu geführt, daß die demokratischen Parteien ihre Teilnahme an den Wahlen von der Erfüllung einer Reihe von Bedingungen abhängig gemacht haben, die insbesondere die Aufhebung der systematischen Behinderung der Opposition betreffen. Zur Zeit stehen diese Parteien vor der Alternative, unter den gegebenen Bedingungen eine vernichtende Niederlage zu erleiden und damit das System zu legitimieren und zugleich die Transformation zu einem Einparteiensystem einzuleiten oder an den Wahlen demonstrativ nicht teilzunehmen. Das wird ihnen im Ausland kurzfristige Aufmerksamkeit einbringen und damit die außenpolitische Legitimierung des Systems durch die Wahl begrenzen; anschließend müssen sie mit Aberkennung ihres Status als Partei rechnen. Sie leisten somit der Transformation zu einem Einparteiensystem Vor-

Hilfe von außen als Flankenschutz

Gibt es dazu eine Alternative? Lange Zeit schien die Sozialistische Internationale auf einen Einfluß auf die Sandinisten zu hoffen und gewährte dementsprechend großzügige Unterstützung. Diese Politik ist offensichtlich gescheitert, wie nicht zuletzt die jüngste Entscheidung der SPD zeigt, in Zukunft die zur Opposition gehörende Sozialdemokratische Partei zu unterstützen. Rückblickend läßt sich feststellen, daß die wohlwollende Unterstützung der Sandinisten durch die Sozialistische Internationale, die SPD, die Ebert- und Naumann-Stiftung, aber auch durch Misereor und viele mehr, den Revolutionären den internationalen Flankenschutz gegeben hat, um die bislang erreichte Transformation zu bewir-

Werner Kaltefleiter ist Direktor des In-stituts für Politische Wissenschaft der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er hielt sich auf Einladung des Bundes-ministers für wirtschaftliche Zusam-menarbeit in Nicaragus auf.

### Personalien

**GEBURTSTAG** 

Ein bizarres Geburtstagsgeschenk hat der Tübinger Geologe Professor Reinhard Schönenberg zu seinem 70. Geburtstag von zwei ehemaligen Doktoranden erhalten - ein Berg in der Antarktis wird künftig seinen Namen tragen. Der bisher namenlos gewesene "Schönenberg" ist 2500 Meter hoch und von bizarrer Form. Die Doktoranden von Professor Schönenberg hatten als Forscher an der "German-Antarctic-North-Victoria-Land-Expedition" teilgenommen, um den der Bundesrepublik Deutschland zugewiesenen Bereich geologisch zu erkunden. Dabei erhielten sie das Recht, bisher unbekannte Berge zu benennen.

#### **MUSIK**

Der holländische Dirigent Hans Vonk ist von der Direktion der Dresdner Staatsoper und der Dresdner Staatskapelle zum Chefdirigenten beider Institute berufen worden. Hans Vonk wird die damit verbundene Tätigkeit im September 1985 aufnehmen. Der 1942 in Amsterdam Geborene besuchte dort das Konservatorium und studierte Klavier und Dirigieren. 1964 schloß er dieses Studium mit Auszeichnung ab - gleichzeitig hatte er Jura studiert. Der international bekannte Dirigent war 1966 zum Chefdirigenten des niederländischen Ballettorchesters berufen worden. 1970 wurde er Dirigent des "Concertgebouw" und Chefdirigent des Niederländischen Philharmonischen Radioorchesters. Seit 1976 wirkt er außerdem als Chefdirigent der niederländischen Oper. 1980 wurde er zum Musikdirektor und Hauptdirigenten des Residenzorchesters Den Haag verpflichtet.

## VERANSTALTUNGEN

Der baden-württembergische Minister für Wissenschaft und Kunst, Professor Dr. Helmut Engler, hat an der Universität in Freiburg im Breisgau Vertreter aus 19 Ländern begrüßt, die dort am Kongreß der "International Association of Low Libraries" (IALL) teilnahmen. Die IALL wurde 1959 von amerikanischen, englischen und deutschen Bibliotheksjuristen mit dem Ziel gegründet, die Kooperation zwischen Personen, Bibliotheken und anderen Institutionen zu vertiefen, die mit der Erwerbung und katalogmäßigen Erfassung internationaler Rechtsmaterialien befaßt sind. Auf dem Freiburger Kongreß versammelten sich zum ersten Mal Richter, Professoren, Verleger und Bibliothekare, um gemeinsame Probleme zu erörtem.

Das politische Bonn, das schon Sommerferien macht, hat für die Daheimgebliebenen immer noch diesen oder jenen großen Empfang parat: Den Nationalfeiertag der Belgier feierten immerhin 750 Gäste. Botschafter Michel van Ussel und seine Frau Janine hatten in die Muffendorfer Kommende eingeladen, die Residenz, die sich in einem Haus befindet, das der Deutsche Ritterorden erbaut hat. Belgien erinnert sich an seinem Nationalfeiertag an die Vereidigung des ersten belgischen Königs Leopold I. am 21. Juli 1831. Die eher herbstliche Witterung beim Botschaftercocktail zwang den Gastgeber, fast sein gesamtes Haus leerzuräumen, um den Gästen im Innern Platz zu schaffen. Die Bundesregierung kann zur Zeit auf Empfänge nur noch Staatssekretäre entsenden: Bundespräsident Richard von Weiz-

säcker ließ die Glückwünsche durch seinen Staatssekretär Klans Blech überbringen, das Auswärtige Amt schickte Staatssekretär Jürgen Ruhfus. Besonders stark vertreten war das belgische Militär: So kam unter anderem der stellvertretende Kommandeur des Ersten Belgischen Korps und der belgischen Truppen in Deutschland, Generalmajor Albert Vanderhaeghen, und General-major Jean Chabotier, Chef der 16. Division der Belgier in Neheim-Hü-

#### **EHRUNG**

Die Niederrhein-Eule als Zeichen politischer Klugheit erhält in diesem Jahr Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg. Die Nachbildung einer Bronzeeule aus dem römisch-fränkischen Gräberfeld bei Krefeld wird von dem Vorsitzenden der CBU Niederrhein Hans-Georg Schmidt (Alpen) beim "3. Linner-Burggespräch" am 9. August 1984 auf Burg Linn in Krefeld überreicht. Die Niederrhein-Eule erhielten bisher der damalige Bonner Oppositionsführer und heutige Bundeskanzler Helmut Kohl und im vergangenen Jahr der Bürgermeister von Paris und französische Oppositionsführer Jacques Chirac. Die Laudatio für Stoltenberg halt der Krefelder Oberbürgermeister Dieter Pützhofen.

Ein großer Kenner der russischen

Literatur, der ehemalige Ordinarius für slawische Philologie an der Universität Göttingen, Professor Dr. Maximilian Braun, ist im Alter von 81 Jahren in Göttingen verstorben. Der 1903 in Sankt Petersburg Geborene kam nach der Oktoberrevolution nach Leipzig. Er studierte Malerei und Slawistik. In Leipzig premovierte er 1930 mit einer sprachwissenschaftlichen Arbeit, 1932 erfolgte die Habilitation. Seit 1936 arbeitete Braun in Göttingen, wo er von 1947 bis zu seiner Emeritierung 1966 den Lehrstuhl für slawische Philologie innehatte. Seine wissenschaftlichen Interessen galten der slawischen Geschichte und Kulturgeschichte. Volkskunde, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft, Braun erwarb sich große Verdienste um den Ausbau der Slawistik in der Bundesrepublik Deutschland, Im Ausland vertrat er die deutsche Slawistik im Internationalen Slawistenkomitee Im September 1955 begleitete er als personlicher Dolmetscher Bundeskanzler Kontad Adenauer bei dessen Reise nach Moskan, auf der die Rückkehr der deutschen Kriegsge-FOTO: KEL fangenen vereinbart worden war. كار بأن المنظم العلم المستحول من عنا ساء من من من



# Leipzig. Lufthansa-Ziel vom 30.8. bis 11.9.1984.

eform

HRUNG



Messeneuheit: Vom 30. 8. bis 11. 9. fliegt Lufthansa täglich von Frankfurt nach Leipzig.

Abflug in Frankfurt 09.00 Uhr, Abflug in Leipzig 10.55 Uhr. Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.



Millionen Tonnen, Als Jahresziel ha-

ben die Planungsbehörden 624 Millio-

nen Tonnen eingesetzt, so daß die Förderung im ersten Halbjahr 312

Millionen Tonnen hätte erreichen

müssen. Die zum Teil ernsten Proble-

me der Erdölproduktion in Sibirien

und Turkmenistan waren in den ver-

gangenen Wochen in der offiziellen

Presse wiederholt behandelt worden.

Dabei wurden insbesondere die feh-

lenden Infrastrukturen, der starke

Mangel an Ersatzteilen und der völlig

ungenügende Einsatz technologi-

Etwas besser sieht die Lage im

Gas-Sektor aus. Mit 288 Milliarden

Kubikmetern wurde das Planziel um

eine Milliarde übertroffen. Aber auch

hier gibt es offensichtlich Probleme,

da die Ergebnisse im ersten Quartal

wesentlich günstiger waren und eine

bedeutend höhere Förderung erwar-

tet worden war. Auch bei der Strom-

erzeugung, die mit 749 Milliarden

kwh über den Planziffern von 733 Milliarden kwh liegt, ging der Wachs-

tumsrhythmus gegenüber den Ergebnissen der ersten drei Monate 1984

Die Industrieproduktion nahm mit

4,5 Prozent stärker zu als die einge-

planten 3,8 Prozent. Hier wurden je-

doch keine Einzelheiten und keine

absoluten Zahlen über die jeweiligen

Industriesektoren veröffentlicht.

Auch die Produktivität stieg mit 4,2

Prozent stärker als die vorgesehenen

3,4 Prozent an. Der Gegensatz zwi-

schen der gestiegenen Industriepro-

duktion und dem Rückstand bei der

Erdölförderung könnte nach Ansicht

von Experten darauf beruhen, daß

die Produktion von Kunstdünger,

Computern sowie Landmaschinen,

über die keinerlei absolute Zahlen

veröffentlicht wurden, wesentlich

Detaillierte Angaben fehlen zur Ge-

treideproduktion. Dagegen wurde

erstmals seit drei Jahren die Gesamt-

erzeugung bekanntgegeben. Sie er-

reichte im Jahre 1983 rund 190 Millio-

nen Tonnen und blieb damit um 42

Millionen Tonnen unter den Planzie-

len. Westliche Experten in Moskau

erwarten für 1984 das gleiche Ergeb-

nis. Überhaupt keine Zahlenangaben

gibt es für die Produktivität in der

Landwirtschaft, die 1984 um 8,5 Pro-

zent und für die Agrarproduktion, die

müssen. Da verzeiht man den Filmbe-

treibern ihre Verliebtheit in die aufge-

setzte Ruppigkeit des Herrn George,

da nimmt man in Kauf, daß ein viet-

namesischen Kind auftaucht, von

dem man nicht weiß, wie es auf den

Schirm gekommen ist, warum und zu

welchem Behufe. Gott allein weiß es.

Sonst ist für alle gesorgt. Die obli-

gate schnelle Liebe (mit der Kri-

minal-Fotografin) für die Liebhaber

der kurzen Prozesse, den splitterfa-

sernackten George unter gleißenden

Tiefstrahlern für Liebhaber männli-

cher Akte, und die Dresche, die der

"Bulle" bekommt, für die Anhänger

der polizeifeindlichen Schadenfreu-

de. Kurz, ein Stück für die ganze Fa-

Apropos: Die Duisburger Fußball-

fans sollen wie eine große Familie

mitgemischt haben bei den Aufnah-

men zum Schimanski-Stück. Also

doch kein nur ersonnenes Märchen?

te der Sender sowohl aufgrund dieser

Erhöhung als auch der "schwäbi-

schen Sparsamkeit" des Hauses ei-

nen Jahresüberschuß von 25,1 Millio-

nen Mark verzeichnen. Bei einer Ver-

mögensbilanz von 477,9 Millionen

(Vorjahr 428.1 Millionen) konnte nach

diesem Überschuß das Eigenkapital

auf 124,3 Millionen erhöht werden.

Dadurch sei eine wirtschaftlich "sta-

bile und sichere Ausgangslage" für

die künftige Arbeit des Süddeut-

Diese restriktive Finanzpolitik

wird auch durch folgende Zahlen be-

legt: Im Hörfunk haben sich die

durchschnittlichen Sendekosten pro

Minute um weniger als ein Prozent,

nämlich von 109 auf 110 Mark, erhöht.

Die Durchschnittskosten pro Sen-

deminute für SDR-Beiträge für das

Gemeinschaftsprogramm der ARD

sind sogar von 6235 (1982) auf 4725

Mark (1983) gesunken. Auch im Re-

gionalprogramm im ersten Fernseh-

kanal konnte ein leichter Rückgang

gemeldet werden: Pro Sendeminute

wurden 1983 nur noch 2239 Mark be-

nötigt. 1982 beliefen sich die Kosten

auf 2341 Mark

schen Rundfunks entstanden.

VALENTIN POLCUCH

Und Schimanski, versteht sich.

um 6,4 Prozent steigen soll.

**KRITIK** 

Im Mief des Lebens

stärker zunahm, als erwartet.

scher Mittel erwähnt.

beträchtlich zurück.

Aus der Union

der Kontrollen

Kritik an Wegfall

Kritik am Abbau der Grenzkontrol.

len "im Hauruck-Verfahren" ist aus

den Reihen der CDU/CSU geäußert

worden. Bei der Vorlage eines Kata-

logs zur Verbesserung der Kriminali-

tätsbekämpfung verlangten gestern

die rechts- und innenpolitischen Ex-

perten der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion, derartige Schritte innerhalb

der Europäischen Gemeinschaft nur

Zug um Zug, begleitet von der Schaf-

fung einer "Fahndungsunion", zu un-

ternehmen. Anderenfalls, so Fritz

Wittmann (CSU), "werden wir einen

Rückschlag" erleben. Denn bis zu 80 Prozent aller Festnahmen würden

von den Grenzen gemeldet. Die Union verlangt deshalb, europäische

Regionalburos von Interpol zu grun-

den und Verbindungsbeamte des

Bundeskriminalamtes in westliche

Paul Laufs (CDU) setzte sich für

eine schnelle Einführung des fäl-

schungssicheren und maschinenles

baren Personalausweises in der Bun-

desrepublik Deutschland ein. Das sei

sachlich richtig und notwendig. Er

kündigte weitere Gespräche über

noch strittige Punkte mit dem Koali-

tionspartner FDP an. Allerdings exi-

stiere ein "Praktikabilitätsproblem",

solange es nicht auch einen fäl

schungssicheren Reisepaß gebe,

Hauptstädte zu entsenden.

in einz Wor

y and the second

A three words of the control of the

E a ac ili

ter in the second of the secon

A PARTY TO THE

- Sel

Time to the state of

restrations and Grade

The state of the s

THE RELEASE

Tree of C

licklos

Von HOR

Activities of the second

The Sing of Call

हेरायका है। एक्ट्री इस का जालका

Termin Joseph

医乳性原理性 5万字

amenda i Vote

Lanter Length

gada a in Krist

iz na Toyreaca 🛢

iann Bergel Maion den i

Same to the

Tata Sanger

·基本的 din Atte

Tie Transport

Para augen des E

Com occident

j≒4 cruces 3

The Contract - My

Salat Broduktio Çi... E- gikcı A De Errier Joyan

Grant Committee A 147 TOTAL 183

Die geleint i

est American Bar

Torganican Band

Kit im sich au

Ameie: Ameie:

и желете

Edwirerein, de

@ Back der beig

Rate de Banque y

Carata Gein

Schred große

ill in a six se d

A Stone Bank

Sie Sie

anentanisch

Corde 683 scribt

Maragen De

Ser san vor zer

is a scheigelauf in the scheigelauf a sur in the interfer

Netto-Ausek

astotechico de

# Hilfsprogramm für Polens Bauern uch realistischer eingeschätzt UdSSR-Statistik verschweigt viele Angaben "Hilfe aus dem Westen stützt Khomeinis Regime stützt Khomeinis Regime stützt Khomeinis Regime viele Angaben

Fünf Milliarden Mark Umfang nicht erreichbar / Hilfe für Betriebe über zehn Hektar

GERNOT FACIUS, Bonn

Die an das Landwirtschafts-Hilfsprogramm für Polen geknüpften Erwartungen werden zur Zeit sowohl im Westen als auch im Empfängerland auf ein, wie Gesprächspartner zugeben, "realistisches Maß" heruntergeschraubt. Denn auch zwei Monate nach der Verabschiedung des Stiftungsgesetzes durch den Sejm sind noch wesentliche Punkte nicht geklärt: Die Finanzierung, die Besteuerung und die Frage, ob die angestrebte Stiftung eigene Angestellte und Mitarbeiter haben kann.

Die ursprünglich genannte Summe von fiinf Milliarden D-Mark, die für den Landwirtschaftsfonds bereitgestellt werden sollten, erweist sich immer mehr als eine zu optimistische Schätzung. "Man kann nur das einbringen, was man hat", heißt es in diesen Tagen bei den westeuropäischen Bischofskonferenzen, die die Idee des Hilfsprogramms geboren hatten. Denn das Projekt fällt in eine Zeit, in der auch die Kirchen zurückhaltender mit ihren Einnahmen umgehen müssen. Für die als "Pilotproiekte" ausgewiesenen Vorschalt-Programme sind jetzt rund 80 Millionen D-Mark eingeplant. Mitarbeiter sind bereits gewonnen, sie warten auf den Startschuß. Die Stiftung, so heißt es in Kreisen der polnischen Bischöfe.

will das im Westen gesammelte Geld dazu benutzen, um im jeweiligen Spenderland Waren zu kaufen -Pflanzenschutzmittel, Ersatzteile, Werkstattmaschinen. Sie sollen an Bauern und Handwerker weiter veräußert werden, die erzielten Zloty-Beträge sollen dann in die Stiftung zurückfließen. Die Initiatoren möchten so sicherstellen, daß westliche Devisen nicht zur Finanzierung des poinischen Staatshaushalts verwendet werden, sondern unmittelbar den privaten Bauern zugute kommen.

Daß von der Stiftung grundlegende Änderungen der schwierigen Lage der polnischen Landwirte zu erwarten seien, das möchte keiner der Fachleute sagen. Denn auf den Dörfern in Polen ist das gesellschaftspolitische Klima mehr als gespannt, Institutionen und Organisationen legen sich gegenseitig lahm. Wird das Hilfsprogramm diese Desorganisation noch vergrößern? Auch diese Frage wird gestellt.

Festzustehen scheint, daß ein Rat mit 15 bis 25 von der polnischen Bischofskonferenz ernannten Mitgliedern einen drei- bis fünsköpfigen Führungsausschuß benennt, der Abgesandte zur Koordinierung der Hilfe vor Ort entsendet. Warschau hat offensichtlich die Forderung aufgegeben, sich ein Mitentscheidungsrecht zu sichern. Offen war bislang der Sitz der Stiftung. Alle Vermutungen konzentrieren sich auf Brüssel, denn dort ist das Sekretariat der europäischen Bischofskonferenz angesiedelt. Mit den kirchlichen Strukturen allerdings, das wird bei den Bischöfen versichert, läßt sich die neue Einrichtung nicht verwalten. Es wird einer neuen, wenn auch kleinen Bürokratie bedürfen. Beim polnischen Episkopat legt man allerdings Wert auf den Hinweis, daß es sich nicht um eine caritative Institution, sondern um ein Instrument zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Erzeugung in Polen handele. Deshalb, so diese polnischen Stimmen, sei daran gedacht, vorrangig größere Betriebe über zehn Hektar zu versorgen, da man nur bei diesen davon ausgehen könne, daß sie langfristig lebensfähig seien.

Abwarten, heißt die Devise auch bei der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn. Man mõchte erst die Auswertung der Pilotprojekte sehen, bevor über weitere Mittel für den Fonds gesprochen werden kann. Die offiziellen polnischen Stellen benutzen allerdings gerade die heikle Finanzproblematik als Propagandamittel gegen Kirche und Stiftung. Immerhin hat Lech Walesa dem Fonds das Geld aus seinem Friedensnobelpreis gestiftet.

der jüngeren Geschichte Niedersachsens. 1969, als für ihn die Aussicht bestand, mit den Stimmen der damals im Landtag vertretenen NPD eine CDU-Minderheitsregierung zu bilden, hatte er Nein gesagt und für die Auflösung des Landtages gestimmt. Die absolute Mehrheit verpaßte die Union, deren Landesvorsitzender Hasselmann seit 1968 ist, um 22 000 Stimmen. Aber, so sagte der 60jährige gestern: "Was nutzt das Amt des Ministerpräsidenten für die Partei und für mich, wenn wir dadurch gleichzeitig unsere politische und moralische Glaubwürdigkeit verlieren." Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das waren die Grundlagen für

die späteren Erfolge in Hannover.

Daß zu seinem Geburtstag nicht nur

Parteifreunde nach Nienhof kamen,

sondern auch Vertreter der Opposi-

Erwartungen Anlaß, Jeder zuverläs-

sige Drehbuchautor berücksichtigt

und befriedigt derlei Erwartungen.

Folglich taucht in einer Folge des

Fünf-Teile-Films (jeder Teil verheißt

eine abgeschlossene Episode) die jun-

ge Reisebüroleiterin von Bodrum auf.

Sie hält, sinnbildlich, einen Apfel der

Hesperiden in der Hand, den Lebens-

unvergeßlich bleiben soll, muß unter

allen Umständen ein Sozialexempel

enthalten. Es fußt unabdingbar auf

Moral. So gelangt in einer Filmpas-

sage ein Knabe auf Oldens "Christi-

ne", der seinem garstigen, reichen Va-

ter entfloh. Olden wird, in seiner "be-

hutsamen, liebenswerten, oft knurri-

gen, aber in jedem Fall sehr menschli-

chen Art, anderen Menschen bei der

Bewältigung ihrer Konflikte zu hel-

fen", zum Wunschvater des Knaben.

Das, verdammt noch mal, reicht doch

wohl nicht. Der leibliche Vater des

Jungen ändert sich diesem zuliebe.

Feinsinniger hätte es selbst aus Frau

Natürlich wird Olden bei drohen-

Marlitts Feder nicht rinnen können.

den Verlagskrisen vom Sohn in die

Heimat zurückgerufen. Kein Zweifel,

daß Olden auch als "Feuerwehr" eine

glückliche Hand beweist. Doch im-

mer wieder zieht es ihn zu der "von

Palmen und schneeweißen Häusern

gesäumten Bucht" von Bodrum.

Dem Zuschauer prägt sich, zart und

sehnsuchtsfördernd, ein apartes Fremdenverkehrs-Gebiet ein . . .

über Geld. Aus diesem Grunde war

über die Herstellungskosten der Serie

nichts zu erfahren. Daß in dieser Run-

de der Erfolg des "Traumschiffes"

andeutungsweise belächelt wurde, ist

nicht ganz keusch. Denn es kam recht

deutlich zum Ausdruck, daß die näm-

liche Einschaltquote erwartet wird -

wenn nicht mehr! Dafür soll "Kuli"

bürgen, dessen "schauspielerische

Leistung vom Fernsehen bislang

nicht genug gewürdigt worden sei".

Außerdem fiel die Wahl "seiner Popu-

larität" wegen auf ihn. Genau da dürf-

te der Hund begraben liegen. Warten

wir also auf den Beginn "Ein Mann

und..." Unsinn! Warten wir auf

Hans Joachim Kulenkampff und

ESTHER KNORR-ANDERS

sein Schiff\*.

Bekanntlich spricht man nicht

Ein Film deutscher Herkunft, der

apfel schlechthin.

nerte an brisante Entwicklungen in

tion, zum Beispiel Karl Ravens und Anke Fuchs, paßt zu diesem Bild. kann". Hasselmann hält Verbindung über die politischen Trennungslinien hinweg. Bei ihm holen sich auch SPD-Politiker gelegentlich Rat. Hasselmann verkörpert nach den Worten seines Ministerpräsidenten eben die Volkspartei CDU. Unter seiner

Blut"

burt Jesu Christi verkündet.

Wenn man davon ausgeht, daß ein Krimi kein Stück aus der

Arbeitswelt der Polizisten ist, son-

dern ein ersonnenes Märchen (wenn-

gleich unter Verwendung beutiger

Kulissen und Probleme), so ist die

jüngste Schimanski-Arie im Tatort

(ARD) ein quirliges Gegenstück zu

der sauber gerasterten Langeweile

der Derrick-Einsätze: "Zweierlei

Freilich, wenn man bedenkt, was

dieser Schimanski sich alles heraus-

nehmen darf, ohne entschädigungs-

los gefeuert zu werden, so stehen ei-

nem die Haare steil hoch. Man muß

eben zu dem Vorbehalt des Märchens

greifen. Dann aber fragt es sich, wie

die sozialkritischen und ähnlichen

Elemente hineingeraten. Sind die

Wie auch immer. Es ist eine Freu-

de, mal tief den Mief des Lebens ein-

ziehen zu können und sich nicht mit

dem parfümierten Hauch des studio-

gebundenen Daseins begnügen zu

Der Rundfunkrat des Süddeut-

schen Rundfunks hat jetzt mit großer

Mehrheit einen Lokalsender für Ulm

mit einem entsprechenden Vertrag

für das Versuchsprogramm gebilligt,

das zunächst auf zwei Jahre angelegt

ist. Nach diesem "Durchführungsver-

trag" werden kunftig - unter dem

Dach des Süddeutschen Rundfunks

und bei voller Verantwortung des In-

tendanten Hans Bausch - Jounalisten

der "Südwestpresse", der "Schwäbi-

schen Zeitung" sowie der "Neu-Ul-

mer Zeitung" solche Lokalsendun-

gen gestalten. Der SDR-Intendant

schlug vor, dieses Projekt durch eine

wissenschaftliche Untersuchung auf

seine Akzeptanz hin zu prüfen. Denn

gerade im Raum Ulm gibt es weitaus

mehr Sender als üblich: So können

die Hörer in Ulm und um Ulm herum

auch die bayerischen Sender hören.

Zufrieden ist der SDR mit seiner

finanziellen Lage nach der Gebühren-

erhöhung. Verwaltungsdirektor Her-

mann Fünfgeld teilte mit, 1983 konn-

auch nur ein Märchen-Partikel?

# stützt Khomeinis Regime"

Appell Bakhtiars / Genscher warnt vor Isolation Irans

Die sowjetische Wirtschaft hat im

Der ehemalige iranische Premierersten Halbjahr 1984 zahlreiche Planminister Shahpur Bakhtiar hat an die ziele, insbesondere in der Erdölfördewestlichen Nationen appelliert, alle rung, nicht erreicht. In den in Moskau Hilfe, politische wie wirtschaftliche, veröffentlichten Statistiken fehlen für das iranische Regime unter Khojegliche Angaben über das Bruttosomeini einzustellen. "Ohne die Kollazialprodukt und das Nationaleinkomboration des Westens von Anfang an men (beide sollen 1984 um 3,1 Prozent wäre Khomeini längst aus dem Amt", zunehmen) sowie über die Agrarproerklärte Bakhtiar in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrich-Bei der Erdölproduktion betrug die Förderung im ersten Halbjahr 307

tenmagazin "Newsweek". Der 70jährige Politiker, der im Pariser Exil lebt, ist der Ansicht, daß Khomeinis Regime nur wegen des Krieges zwischen Iran und Irak noch an der Macht ist. "Ich möchte, daß der Westen Khomeini als das sieht, was er wirklich ist, ein blutrünstiger Terrorist, der das menschliche Leben

Einen Tag nach seiner Rückkehr von Gesprächen in Teheran hat Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher die westlichen Staaten aufgefordert, iranische Tendenzen einer Öffnung nach Westen" zu fördern. In einem Interview mit Radio Luxemburg empfahl Genscher auch anderen westlichen Außenministern, Iran zu besuchen. "Nichts wäre falscher, als dieses große und wichtige Land zu isolieren." Ebenfalls in einem Interview mit Radio Luxemburg erklärte der Berater Khomeinis, Sadegh Tabatabai, zur "Öffnung" nach

STEFAN HEYDECK, Bonn

Bundesinnenminister Friedrich

Zimmermann (CSU) will an der Ein-

führung von umweltfreundlichen Au-

tos und bleifreiem Benzin vom 1. Ja-

nuar 1986 an festhalten. Als "denkba-

ren Weg" bezeichnete er es, daß die

Bürger zunächst weiterhin zwischen

"normalen" Autos und Fahrzeugen

mit Katalysatoren wählen können

sollten. Von 1989 an sollten dann ent-

gegen anderen EG-Terminvorstel-

lungen nur noch umweltfreundliche

Um die Bürger verstärkt zum Kauf

von Fahrzeugen mit Katalysatoren zu

bewegen, seien Kaufanreize "absolut

notwendig". Darüber werde das Ka-

binett am 19. September entscheiden.

Zimmermann schlägt vor, daß für

derartige Fahrzeuge innerhalb von

vier Jahren insgesamt 4500 Mark als

Kaufhilfe gezahlt, sie bei der Kraft-

fahrzeugsteuer begünstigt und die

Steuern für bleifreies Benzin gegen-

über herkömmlichem gesenkt wer-

den. Allerdings, räumte er ein, sei der

"Gesamtkomplex geplatzt", wenn ei-

ner dieser drei Punkte "herausfällt".

Weiter betonte er, daß die Regie-

rung in ihrer Umweltpolitik "unbeirrt

Autos zugelassen werden.

SAD/DW. New York/Teheran Westen, Iran habe nach der Stabilisierung der islamischen Republik jetzt Zeit und Möglichkeit, sich mit anderen Problemen zu beschäftigen, darunter auch die Außenpolitik und die Beziehungen mit anderen Staaten. Irans Außenminister Ali Akbar Ve-

layati sagte gestern in Teheran, die kunftigen Handlungen der Bundesrepublik würden zeigen, wie weit Bonn zu den in Teheran getroffenen Abmachungen stehen werde. Dabei gehe es vor allem darum, ein Gleichgewicht im Handel zu erzielen, den Technologie-Transfer voranzutreiben, den Kulturaustausch zu fördern sowie einige richtige politische Positionen einzunehmen. Als stabiles und mächtiges Land sei die islamische Republik ein sicherer Partner.

Nach Informationen der in Paris ansässigen Mudschahedin-Organisation sollen im Teheraner Evin-Gefängnis in der vergangenen Woche der frühere Kapitän der iranischen Fußballnationalmannschaft, Habib Chabiri, und 40 weitere Regimegegner hingerichtet worden sein. Chabiri war 1983 unter der Beschuldigung verhaftet worden, den Widerstand der Mudschahedin zu unterstützen. Der Führer der Pariser Exilgruppe, Massud Radschawi, appellierte an die Sportler in aller Welt, das iranische

Kurs" halte. So verwies er auf die

Technische Anleitung (TA) Luft. Sie

führe als neuartiges marktwirtschaft-

liches Instrument für Altanlagen eine

Kompensationslösung ein, mit der

die im Einzelfall ökologisch und öko-

nomisch beste Lösung realisiert wer-

den könne. Diese Vorschriften zur

Luftreinhaltung seien als Referenten-

entwurf gestern den zuständigen

Stellen zur Anhörung zugeleitet wor-

den. Die Novelle werde neben der

Kfz-Abgasregelung für lange Zeit das-

wichtigste Regelwerk auf dem Gebiet

der Luftreinhaltung sein. Es sei je-

doch mit "erheblichen Widerstän-

den" der Industrie zu rechnen. Den-

noch sollte das Kabinett die Vorlage

noch in diesem Jahr verabschieden.

den Einbau einer Abgasentschwefe-

lungsanlage in das Kraftwerk Busch-

haus vorschlagen. Sie soll bis 1987 für

mehr als 200 Millionen Mark einge-

Salzkohle normale Braunkohle ver-

feuert werden, um so eine Schadstoff-

senkung um rund 20 000 Tonnen pro

Jahr für die gesamte Region zu errei-

chen. Zimmermann: Niemand wird

baut werden. Bis dahin soli

Am Mittwoch wird das Kabinett

#### Duarte entschuldigt Anreize für saubere Autos sich in Lissabon

meinte Laufs.

Der Staatspräsident von El Salvador, José Napoleon Duarte, hat sich schriftlich bei Portugals Staatspräsident Antonio Ramalho Eanes für einen Fauxpas entschuldigt, der ihm am vergangenen Samstag bei der Ankunft zu einem Arbeitsbesuch auf dem Flughafen in Lissabon unterlaufen war. Wie die amtliche portugiesische Nachrichtenagentur Anop gestern unter Berufung auf offizielle Quellen meldete, fügte Duarte seiner Entschuldigung den Dank an den portugiesischen Staatspräsidenten an, "ihn auf dem Flughafen begrüßt"zu haben.

In einer kurzen Erklärung auf dem Flughafen hatte Duarte zweimal den Ministerpräsidenten Mario Soares zu seiner Rechten, der ihn zu dem Arbeitsbesuch eingeladen hatte, mit Präsident Soares" angeredet.

Eanes, der links von dem Gast stand, entfernte sich und beschränkte sich später darauf, Duarte im offiziellen Wagen zu seiner Besucherresidenz zu fahren. Bei der vorgezogenen Abreise Duartes am Sonntag ließ sich der portugiesische Staatspräsident zudem durch den Chef des Präsidial amtes, Caldeira Guimaraes, vertreten.

# Niedersachsen feiert Hasselmann

Das Heidedorf Nienhof bei Celle erlebte sein größtes Fest. Von der Küste, aus dem Harz, vom Emsland und der Wesermündung waren die Gäste angereist, um Wilfried Hasselmann zu gratulieren. Der Bundesratsminister der Regierung Albrecht vollendete sein 60. Lebensjahr. "Niedersach-

sen", sagte Ministerpräsident Ernst

Albrecht, "feiert Wilfried und Marianne Hasselmann " Mehr als 3000 Personen kamen zu

dem Volksfest zwischen Celle und Gifhorn, wo unter mächtigen Eichen der Hof der Familie Hasselmann liegt. ..Wer hart und ernsthaft arbeitet", so Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Laudatio, "kann auch fröhlich feiern." Die Geburtstagsgäste nahmen es sich zu Herzen und lohnten die Gastfreundschaft mit dem Verzehr von 500 Litern Kaffee, 6400 Stück Butterkuchen und 4000 Litern Erb-

Hasselmann habe eine besondere "Sensibilität für die Entwicklung der Partei", sagte Helmut Kohl. "Ohne Hasselmann hätten wir den Sprung von der Opposition in die Regierung nicht geschafft", fügte Ministerpräsident Albrecht hinzu. Der Jubilar erin-

Das Unternehmen scheint etwas fürs Gemüt zu werden. Der Hes-

sische Rundfunk hatte eingeladen,

der Vorstellung eines Projekts zu lau-

schen. Es handelt sich um eine (vor-

erst; fünfteilige Fernseh-Serie. Beti-

telt: "Ein Mann und sein Schiff". Mit

den Dreharbeiten wird im Herbst '84

begonnen. Erfreuen soll uns der erste

Pünktlich um 11 Uhr begann der

Einzug der Matadore in den Konfe-

renzraum. Der Herrenriege des HR

voran schritten Hans Joachim Kulen-

kampff und der Dichter. Man nahm

Platz. Kuli" verschwendete jenes

Lächeln, das die Butter auf Brötchen

schmelzen läßt. Die Ladung Charme

erdrückte fast den Dichter, der zuver-

sichtlich in die Runde blickte. Zuver-

sichtlich durften beide sein, Haupt-

darsteller und Horst Pillau, Verfasser

der Drehbücher. Warum? Das erläu-

Niemals sollen "Dallas" und "Den-

ver" allein die Einschalttaste bundes-

republikanischer Fernsehapparate

beherrschen. Dem neuerdings serien-

süchtigen Publikum wird ein deut-

scher Mehrteiler geboten werden, der

seinesgleichen sucht. An alles wurde

gedacht: Verstand und Gemüt befin-

den sich im Verbund mit männlicher

Abenteurer-Mentalität. Diese wieder-

um kommt geriatrisch zum Einsatz.

Sie stoppt den Alterungsprozeß des

teiler hat selbstverständlich zu sei-

nem größten Teil im Ausland zu spie-

len. Diesmal ist es der 6000 Seelen

zählende Ort Bodrum an der ägäi-

schen Küste der Türkei. Bodrum hieß

im Altertum Halikarnassos und war

die Geburtsstadt des Königs Mauso-

ios, der uns die Mausoleen bescherte.

seinem Leben hinreichend abgerak-

kert und den Verlag seinem Sohn

übergeben. Von nun an wird Olden

mit seiner Motorsegelyacht (türki-

sche Holzbauweise, 16 m lang, 4.50 m

breit, zwei Kabinen, Küche, WC)

durch die Agais streifen. Die Yacht

trägt den Namen von Oldens verstor-

bener Frau: "Christine". Spätestens

jetzt wird es den Zuschauer durch-

zucken. Er weiß, was für ein Mensch

Olden ist: ein zur Liebe befähigter

nämlich. Das gibt zu den anmutigsten

Verleger Martin Olden hat sich in

Ein rasanter Unterhaltungs-Mehr-

Verlegers Martin Olden.

terten die HR-Herren.

Teil am 27.6.1985...

Neue Fernsehserie mit Hans Joachim Kulenkampff

Ein Schiff für alle Stürme

16jährigen Führung in Niedersachsen stieg die Zahl der CDU-Mitglieder

Ernst Albrecht sprach gestern auch von dem "Bauern, dem Niedersachsen, dem Politiker und dem Freund" von Hasselmanns Standfestigkeit und seiner Dynamik. Albrecht, damals noch bei der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel tätig, war von Wilfried Hasselmann nach Niedersachsen geholt worden. Daran erinnerte auch der Bundeskanzler und CDU-Bundesvorsitzende. Der heute 60jährige sei zum richtigen Zeitpunkt fähig gewesen, den Weg für andere freizumachen und so persönlich zurückzustecken. Pflichterfüllung eines Patrioten sei das gewesen, Hasselmann habe persönliche Dinge zurückgestellt und zu allererst nach dem "wir" gefragt. Hasselmann habe nie aufgegeben und stets daran geglaubt, "daß man die Welt verändern

von 30 000 auf 110 000.

Blumen über Blumen für den Jubilar, Schecks für den Bau eines Blockhauses und Originelles von weither: So ein sogenanntes Mittwinterhorn, das im deutsch-niederländischen Grenzgebiet zur Winterzeit die Ge-

# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

entlassen."

Bleifreies Benzin: Zimmermann will am Termin festhalten

10.89 Tagesschau ved Tagesthemen 10.25 Blinde sehen

15.00 Ali Baba und die 40 Räuber

15.30 Matt and Jenny Der Medizinmann

Nicht Mann, nicht Frau, nur Rabe Frist böse und will verletzen, er ist komisch und will intlieren, er ist radikal und will rücksichtslos sein

gegen sich und andere: der "Ra-be". Ihren bürgerlichen Namen hat die 28jährige Künstlerin aus München abgelegt. 16.55 Spaß am Diesstag Mit Arno, Heidrun und Cösar 17.45 So sind Kinder

17.58 Togesschov dazw. Regionalprogramme 26.00 Tagesschou 26.15 Die Montags

Mit Sigi Harreis 21.00 Monitor Verordnete Tradition — Bundes-wehr und 20. Juli / Neonazis im Dienst des Verfassungsschutzes /

Dienst des Verfassungsschutzes / Komplizenschaft mit Forschungs-labors – Tierdiebstahl in der Bundesrepublik / Olympischer Tot-schlag: Boxen Moderation: Klaus Bednarz

22.30 Tagesthemen 25.00 Oskar Maria Graf

Das Werk des bayerischen Schrift-stellers Oskar Moria Graf, der von Thomas Mann bis Albert Einstein nomas Maint his Albert Enistern hoch gerühmt wurde, steht unter dem Zeichen des lebenslangen Widerstands gegen Militarismus und Nazitum. Anläßlich seines 90. Geburtstages zeichnet Wilfried F. Schoeller ein Porträt des 1967 verstandenen Autor.

storbenen Autors. 9.15 Tagesschau

12.25 Britische Nochbe

15.00 heute 15.05 Was soll man mit ihm anfangen? Französischer Jugendfilm (1979)

16.05 Flipper trifft den weißen Delphin 16.39 Moseik 17.80 heute / Aux den Lündern 17.56 Tele-Hiustriaste Zu Gast: Die Gruppe DÖF und

Fiction Factory
17.50 Mein Name ist Hasel
anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Die Lehmanns 19.58 Gehelme Reichsseche

Dokumentarfilm über den Freis-ler-Prozeß gegen die Hitler-Atten-Eine Vogelstudie in den Sümpter

SWISO

Der Fall: Höuslebauer in Not - was tun, wenn das Geld ausgeht? / Milliardenüberschuß bei der Bundesanstalt für Arbeit - Gerangel um ungelegte Eier / Technologiezentrum Grenoble - Modernisierung der französischen Wirtschoft / Kontrovers: Sparer und Kreditnehmer - Stieffünder der Sparkassen und Banken; Interview mit Sparkassenpräsident terview mit Sparkassenpräsiden Helmut Geiger Moderation: F. Ost

21.45 heuto-journal 22.65 Hosferatu — Pi Nosteratu – Plastom der Nocht Film von Werner Herzog (1979) Mit Klaus Kinski, Isabelle Adjani,

Bruno Ganz u. a. 23.56 Es mus sicht immer Kaviar sein Die ganz feine Tour



Dracula (Klaus Kinski) erscholat um Mitternacht bei Jonathan (Bruno Gazz), (Nosferatu - Phantom der Nacht - ZDF, 22.65 Uhr) FOTO: TELEBUNK

# III.

WEST

**NORD/HESSEN** Gemeinschaftsprogramm;

18.89 Sescretrobe 18.30 Aus der Klomot Charlie Chaplin in "Der Bankfachmann" und "Der Feuerwehrmann" Rockpalast Jack Bruce Band Aufzeichnung eines Konzerts in der "Zeche" in Bochum

WEST/NORD/HESSEN

20.90 Togeschou
20.90 Togeschou
20.15 Wege in unsere Zukunft
Schuld, Spieen und prophetische
Vision: Ein Lebensbild George Orwells von Hilde Spiel / Big Brother,
good-bye – heute ist nicht 1984,
von Armin Akerman und Christel
Kozanda / Wege in unsern Zu-Kozonda / Wege in unsere Zu-kunft: Denkanstöße und. Zukunftsmodelle

tomsmotere Ene Sendung des WDR in Zusam-menorbeit mit dem Boyerischen und dem Österreichischen Rundanschl. letzte Nachrichten

SÜDWEST Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschus

Nur für Rheinland-Pfalz: 19.06 Abendschau Nur für das Searland: 19.00 Soor 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nachrichten

19.50 Die Spreckstunde

Die Spreckstunde
Sauerstofftherapie – ein moderner Jungbrunnen?
Moderation: Dr. Antje Schaeffer-Kühnemann
Ohne Sauerstoff gibt es auf dieser
Erde kein Leben. Die Lebensbedingungen des Menschen entwikkein sich jedoch für die Sauerstoffaufnahme außerst ungänstig.
Luftverschmutzung und Abgase
führen zu Krankheiten, die die
Sauerstoffversorgung des Körpers stören. Immer mehr Menschen leider an schweren Lungentranichelten; zum Beinpiel in gendranicheiten: zum Beispiel en chronischer Brondstis. Squessoff spielt doher in der Medizin eine inwer größere Rolle.
20.15 Wege is unsere Zulaust:
23.45 Nachrichten

12.15 Auf die Pilitze Das Schülersportmagazin 18.45 Rundschau

18.45 Rendschau 17.00 Die Sprechmunde 17.45 Danit's recht blingt im genzen Land... Besuch in der neuen Musik-Ako-Mege in unsere Zuks

Street Dailan wies! a bollar bisher 31 - 37 972 - 16 Pre Grunde . Centels sesonne dent regionale

Bevöl sh sebunden w

MENVERSE forde

Karen so mendynamik r urg von d Alokabasis see en WESSTANCE . 1 Schließ kom Allerhei Mate Artischen Bilen

ilen bemärgei ilvesen politikei den Jahre, die v ink langingtion Als beisp der gesetzin 1970 rund

A Minister di Krankenvers 

Wegfall rollen

der Gentidoring
erfahren in er vir
orizete erfahren
ing der Krimtel
erfahren in er vir
orizete erfahren
ing der Krimtel
erfahren inschaft in
der von der Seld
ing von der Seld
i

Here with the control of the control

The point of the party of the p

ies in weak

Up some while and the second of the second o

in the second

Person S

tschuldig

ina Lisaba

Series on Essay

. Duese iza

TATE OF THE PERSON

್ಗಿದ್ದಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕ

इक्तद्रावह हेंच क्टर्स

After Spesific and

rangers bers

AND REAL PROPERTY.

್ಲಿಪ್ ವಿಚಾಲ್ಯ

- Ceria

Sesugration

Ether marzie

ويبيع تراث فالشاذ

en Maria Staye

ರಮಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಾ

- Land Mark 1

ka wa serile

Darks

ೇರ - ೧೯೯೮) ಕ್ಷಾತ

್ ಶಾಗಿಯಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ

e deserve

and the Property

ACTION OF STREET

Ger Pelig Werter

ಿ- ಕೇರ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಬಿಡಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಬಿಡಿಕ್ಸ್

THE THE PERSON OF THE PERSON O

g Notice Pres

. . . . .

.... lea:

#ESSEN

...----

arer Service

جياب بالإراق

sabon

In der umstrittenen Passage des Arbeitgeber-Papieres heißt es, daß eine Grube dann als erschöpft erachtet werden soll, wenn sie keine weiteren Reserven enthält, die "beneficially" gefördert werden können. Das Gewerkschafts-Papier läßt dieses eine Wort bei ansonsten gleichlautendem Text einfach weg.

Es liegt auf der Hand, daß der Arbeitgeber, der National Coal Board, auf dieses entscheidende Wort nicht verzichten kann. Denn dann gäbe es keine Zechenstillegungen mehr, weil es niemals zu erschöpften Gruben käme. Schließlich läßt sich auch die letzte Tonne Kohle aus der hintersten Grubenecke herausspickeln - gleich in welch schwindelnde Höhen das Defizit

Es ist mehr als bezeichnend für die Einstellung von Gewerkschaftschef Scargill und seinen Genossen,

den von der Arbeitgeberseite angebotenen Kompromiß und damit ein Ende des Streiks verbohrt zurückzuweisen. Das Wort "beneficially" wurde aufgrund seiner Bedeutungsspanne bei künftigen Verhandlungen viel Spielraum lassen. Jedenfalls erheblich mehr, als wenn stattdessen kompromißlos "profitably stehen wurde Oder noch kompromißloser: gar nichts.

#### Kurz-Sparbrief

hdt. - Immer mehr Geldinstitute vermelden einen Rückgang der Einlagen. Sie ziehen daraus den Schluß, daß viele Haushalte derzeit zum Sparen nicht mehr in der Lage oder zumindest nicht mehr bereit sind. Auf der anderen Seite wächst jedoch die Nachfrage nach Krediten, und deren Volumen läßt sich eben nur erhöhen, wenn auch die Einlagen steigen. Die Banken müssen sich also etwas einfallen lassen, um Geldanlagen möglichst attraktiv zu machen. Die Volksbank Bielefeld geht hier mit gutem Beispiel voran. Sie bietet jetzt eine Art Kurz-Sparbrief an, einen Sparbrief mit nur sechs Monaten Laufzeit und einer Verzinsung von sechs Prozent. Das läßt sich zwar nicht vergleichen mit den Konditionen der Festgeld-Anlagen vor einigen Jahren, aber eine durchaus interessantere Anlage als eine auf einem simplen Sparkonto ist es alleweil. Auch im Wettbewerb um die Gunst des kleinen Anlegers muß man

#### Glückloses US-Engagement Von HORST A. SIEBERT, Washington

Der hohe Verlust von 137,8 Millio-nen Dollar, den die European American Bancorp (EAB), New York, im zweiten Quartal mit einem Schlag abgeschrieben bat, wirst ein grelles Licht auf ein inzwischen fast typisches Phanomen: Großunternehmen des alten Kontinents tun sich besonders schwer in den Vereinigten Staaten. Sie geraten leicht in die roten Zahlen und in die Krise; die anfangs erfolgversprechende Investition macht, wie Thyssens Budd-Tochter und andere Beispiele belegen, schließlich auch den Muttergesellschaften erheblich zu schaffen

Die Ursache ist häufig die, daß die europäischen Manager falsche Vorstellungen über die Arbeitsweise des US Marktes mitbringen. Beim Einsatz des umfangreichen Kapitals folgen sie in der Regel Prinzipien, die sich in ihren Augen bei Engagements in Frankreich oder den Niederlanden als richtig erwiesen haben. Aber Amerika ist anders – vom Personalwesen bis zur Produktion, vom Marketing bis zur Erfolgskontrolle. Dort, wo sich die Erwartungen erfüllten, ist immer eine große, zum Teil mühsam erworbene Kenntnis des Landes fest-

Thre Lektion gelernt bat auch die European American Bancorp, die einem europäischen Bankenkonsortium gehört, das sich aus der Deutschen Bank, der Amsterdam-Rotterdam Bank, der österreichischen Creditanstalt-Bankverein, der britischen Midland Bank, der belgischen Société Générale de Banque und der französischen Société Générale zusammensetzt. Schnell großgeworden ist die EAB 1974, als sie die bankrotte Franklin National Bank mit heute 93 Filialen übernahm. Sie katapultierte sich damit auf den 33. Rang unter den rund 1500 amerikanischen Geldinstituten; Ende 1983 schlugen Bilanz summe und Netto-Ausleihungen mit 8.7 und 5.7 Milliarden Dollar zu Buch. Die Zukunft seh vor zehn Jahren ro-

Was ist schiefgelaufen? Daß die EAB so tief in die Verlustzone geriet - nur die InterFirst Corp. im texamischen Dallas wies mit 248,5 Millionen Dollar bisher ein höheres Quartalsminus aus - ist hauotsächren: Der damals geschneiderte Anzug einer zugleich regionalen und internationalen Bank paßte spätestens dann nicht mehr, als einige Aktionäre in den USA eigene Niederlassungen errichteten. Automatisch ergaben sich Konflikte. Die Deutsche Bank, mit einem Fünftel an der EAB beteiligt, ist immerhin in New York mit 130 Mitarbeitern vertreten.

Schlagseite hatte zudem die Ausleihpolitik. So war die Konzentration im inneramerikanischen Kreditgeschäft auf den Diamantenhandel sowie auf Energie- und Immobilienprojekte im Südwesten und Westen ein Fehler. Der Verfall der Diamantenpreise, verstärkt durch sowjetische Verkäufe, bescherte EAB in den vergangenen drei bis vier Jahren einen Verlüst von 40 Millionen Dollar. Große Summen verschlang die Entwicklung eines schließlich aufgegebenen eignen Computersystems.

T nternational ist die EAB der US-I Konkurrenz nach Lateinamerika gefolgt, wenn auch gemessen am Kapital (120 Prozent bei langfristigen Krediten) mit größerer Vorsicht, Ausstehen jedoch 723 Millionen Dollar, wobei auf Mexiko 360, auf Brasilien 155, auf Chile und Venezuela je 75 und auf Argentinien 58 Millionen Dollar entfallen. In der April-Juni-Priode hat die EAB Sonderabschreibungen vor Steuern (160 Millionen Dollar) vorgenommen; wertberichtigte Problemkredite addierten sich auf 110 Millionen Dollar. Die Abschreibungen auf Lateinamerika-Kredite machten elf Millionen Dollar aus.

Trotz allem kann sich die EAB eine glückliche Bank nennen. Denn die sechs europäischen Aktionäre, die weitere 80 Millionen Dollar einschossen, machten eine sofortige Konsolidierung möglich. Sie haben damit seit 1974 Kapitalerhöhungen von nun insgesamt 290 Millionen Dollar finanziert, während die gemeinsame New Yorker Tochter im Jahresschnitt nur zehn Millionen Dollar ausschüttet. US-Banken, die auf den Kapitalmarkt angewiesen sind, wäre es in gleicher Lage viel schlechter ergangen.

Nachdem alle verlustbringenden Bereiche gekappt sind, haben die Aktionäre und die zum Teil ausgewechselte Geschäftsführung die einzig richtige Konsequenz gezogen: Die EAB kehrt zu ihrem Ursprung zurück und wird wieder eine Regionalbank in einem der potentesten Wirtschafts-

RENTENVERSICHERUNG

### IW fordert die Koppelung an Bevölkerungsstruktur

tisiert und statt dessen stärker an feste Regeln gebunden werden. Neben einer Umstellung von der Brutto- auf die Nettolohnbasis sei es sinnvoll, die Leistungen an die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zu koppein. Zu diesem Schluß kommt das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer "Kritischen Bilanz des Sozial-

Vor allem bemängelt das Institut die fallweisen politischen Eingriffe der letzten Jahre, die verhindert hätten stabile Zukunftserwartungen und eine langfristige Sicherheit zu vermitteln. Als beispielsweise die Rücklagen der gesetzlichen Rentenversicherung 1970 rund acht Monatsausgaben betrug, habe der damals zuständige Minister die 1968 eingeführten Krankenversicherungsbei-

träge der Rentner von zwei Prozent abgeschafft. Zum Jahresende bestanden dennoch Überschüsse. Daraufhin wurden Rückerstattungen für die Vorjahre genehmigt und die Rentenanpassung um ein halbes Jahr vorgezogen. Heute wäre der Staat über diese verschenkten Gelder froh Denn schon im September muß die Bundesgarantie voraussichtlich aktiviert werden, well die Mittel nicht mehr ausreichen.

Das Institut sieht eine große Gefahr in dem Konflikt, der sich vor allem aus den überwiegend kurzfristigen, an Wahlterminen ausgerichteten Handlungsinteressen der Politiker und den langfristigen sozialstaatlichen Sicherungszielen ergibt. Außerdem werde die Sozialpolitik fälschlicherweise dazu benutzt, den einmal erreichten Lebensstandard TARIFEINIGUNG / Die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft kritisiert:

# Die Abschlüsse werden den Abbau von Arbeitsplätzen beschleunigen

"Nun wird der Abbau von Arbeitsplätzen beschleunigt", fürchtet die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft (ASM) als Ergebnis der Tarifabschlüsse in der Metall- und Druckindustrie. Die Massenarbeitslosigkeit sei in den achtziger Jahren nicht mehr zu beseitigen. Bei den bevorstehenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst dürften die Arbeitgeber nicht vor den Forderungen der Gewerkschaften kapitulieren.

Verlauf und Ergebnis der jüngsten Arbeitskämpfe machten ein Überdenken der Spielregeln für die Tarifauseinandersetzungen erforderlich, wenn die Zukunft der Industrienation Bundesrepublik nicht aufs Spiel gesetzt werden solle. "Das darf nie wieder geschehen" - so der Titel der gestrigen Pressekonserenz mit dem ASM-Vorsitzenden Frickhöffer und den Beiratsmitgliedern, den Professoren Hamm (Marburg), Starbatty (Tübingen) und Vaubel (Mannheim) bedeute nicht, daß es keine Arbeitskämpfe mehr geben solle.

Vermieden werden müßten aber die in diesem Arbeitskampf zutage getretenen "enormen Gegensätze" zwischen demokratischer Regierungslegitimation und Tarifautonomie, zwischen Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsinteresse sowie zwischen Abbau der Arbeitslosigkeit und ideologischer Organisationsmacht, meinte Frickhöffer.

Wenn das Kartell der Tarifpartner am Arbeitsmarkt nicht allmählich entflochten werden könne, müsse man beide Partner einer Gemeinwohlbindung und demokratischen Mindestanforderungen unterwerfen, betonte Vaubel. Er stimmte der For-

**AUF EIN WORT** 

99 Viele verstehen es

nicht, wenn wir es als

unser Ziel bezeichnen,

Vermieter für etwa eine

dreiviertel Million Men-

schen zu sein. Sie spre-

chen davon, daß wir zur

Verwaltungsgesell-

schaft degenerieren,

und sehen offenbar eine

unternehmerische Auf-

gabe nur in der Woh-

nungsproduktion, die

sie aber im gleichen

Atemzug als überflüssig

bezeichnen, da die Woh-

nungsnachfrage befrie-

digt sei. Wir verstehen

unsere Aufgabe vorran-

gig darin, aus der Ver-

mietung unserer Woh-

nungen kurz- wie lang-

fristig einen angemesse-

nen Ertrag zu erwirt-

Dr. Diether Hoffmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Unterneh-

mensgruppe Neue Heimat, Hamburg

schaften.

derung des letzten FDP-Parteitags zu. einen Mehrheitsbeschluß aller betroffenen Arbeitnehmer zur Bedingung für einen Streik zu machen und kritisierte die Praktiken der IG Druck und Papier, wo eine Gruppe von Gewerkschaftsfunktionären den Streik ausmafen könne

Starbatty registriert in der Bundesrepublik eine Art "Wagenburg-Mentalität". Unter Führung der Gewerkverschanze sich die deutsche Volkswirtschaft in einer Wagenburg, um das knappe Gut Arbeit auf immer mehr Köpfe zu verteilen. Als Ergebnis dieser Mentalität sieht er einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Bundesregierung wirft er vor, mit Vorschlägen zur Verkürzung der Lebensarbeitszeit dieser Mentalität den Boden bereitet zu haben. In den jetzt erreichten 38,5 Stunden sei keineswegs ein Endzustand zu sehen. Vielmehr werde sich die Arbeitszeitverkürzung "rasenmäherartig" durch alle Branchen auch ohne Streik fortsetzen. Es sei nur konsequent, nach der Durchsetzung der 35-Stunden-Woche auch 30 Wochenstunden zu fordern, wenn die Arbeitslosigkeit bis dahin noch nicht

Die Behauptung der Gewerkschaften, daß Arbeitszeitverkürzung zu erhöhter Beschäftigung führe, sei empirisch widerlegt, betonte Hamm. In Frankreich sei bei Verkürzung der Wochenarbeitszeit die Arbeitslosigkeit "drastisch gestiegen", während in den USA in den letzten zehn Jahren vor allem infolge einer maßvollen Lohnpolitik rund 15 Millionen zusätzlicher Arbeitsplätze ohne Arbeitszeitverkürzung geschaffen worden seien. Die Tarifabschlüsse bei Metall und Druck würden keine neuen Arbeitsplätze schaffen und die Überwindung

der Massenarbeitslosigkeit weiter hinauszögern. Denn die Gewerkschaften hätten zu Beginn der Kampagne für die 35-Stunden-Woche selbst betont, die Arbeitszeitverkürzung müsse in einem Schritt durchgesetzt werden, da andernfalls verstärkte Rationalisierungsbemühungen einsetzten und Neueinstellungen unterblieben. Der erzielte Kompromiß helfe den Arbeitslosen nicht. Neben dem hohen Lohnniveau sei auch die zu starre Lohnstruktur verantwortlich für die hohe Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik.

Frickhöffer warf der Bundesregierung vor, daß ihre Parteinahme "nicht einseitig genug – nämlich zugunsten der Arbeitslosen" gewesen sei. Die ASM appelliert an den Gesetzgeber, durch klare Regelungen sicherzustellen, daß die Bundesanstalt für Arbeit nicht zur Entlastung der Streikkasse mißbraucht werde.

SCHIFFAHRT

## Beschäftigungslose Tonnage drückt die Tankerraten

WILHELM FURLER, London Ein anhaltender Anstieg verfügbarer Tanker-Tonnage während der vergangenen Wochen hat zu einem erheblichen Einbruch der Tankerraten geführt. Das wird in Londoner Schifffahrtskreisen bekannt. Die Raten-Situation wird zusätzlich dadurch verschlechtert, daß die Märkte mit Öl und Ölprodukten geradezu über-

schwemmt sind. Der stärkste Raten-Rückgang wird für die Region Arabischer Golf gemeldet. Londoner Schiffahrtsbrokern zufolge sind dort die Raten unter jenes niedrige Niveau zurückgefallen. das vor dem Einsetzen der Angriffe auf Öltanker gegolten hatte. Rund 30 sehr große (VLCC) und ultragroße Panker (ULCC) von mehr als 100 000 Tonnen Tragfähigkeit waren Ende vergangener Woche als Charter-Tonnage verfügbar. Es wird damit gerechnet, daß sich diese Zahl Anfang August durch die sommerbedingte weitere Abschwächung der Ölnachfrage merklich vergrößern wird.

Die letzte gemeldete Tankerrate für die Golf-Region außerhalb des gefährdeten Gebiets um die Insel Kharg gilt für eine finnische Charter für einen 250 000-Tonnen-Tanker zu Worldscale (WS) 29. Noch im Juni lagen die WS-Raten im Monatsdurchschnitt bei 69,2 (Mai: WS 62,4, Juni 1983: WS 55), wie der Schiffahrtsexperte der Londoner Brokerfirma Phillips and Drew gegenüber der WELT erklärte. Allerdings ist er überzeugt, daß die Tankerraten längerfristig wieder anziehen werden. Gegenwärtig seien gut 30 Prozent der Welt-Tankertonnage aufgelegt, wovon seiner Schätzung zufolge rund die Hälfte nie wieder eingesetzt werden wird.

PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

## Verband hofft auf Einigung über Begrenzung der Kosten

.Das aufgeregte Durcheinanderreden über Arzneimittel muß endlich aufhören." Professor Hans Rüdiger Vogel, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI), Bonn, beklagte sich gestern in Bonn über die Bundesregierung, "die aus den Fehlern ihrer Vorgängerinnen nichts gelernt hat". Vogel forderte klare und langfristige Rahmenbedingungen, an denen sich die Pharma-Industrie orientieren könne, "denn sonst besteht die Gefahr, daß die Branche kaputtreglementiert wird".

In die Gespräche der konzertierten Aktion zur Kostendämpfung im Ge-sundheitswesen gehe der Verband jetzt mit der Hoffnung, daß "eine definierte Beschränkung des Ausgabenzuwachses" dabei herauskommt. Dabei werde er direkte Preisverhandlungen der gesetzlichen Kranken-

kassen mit einzelnen Unternehmen oder Verbänden ebenso ablehnen wie unmittelbare Eingriffe in die Produktpolitik der Pharmahersteller, sagte Vogel weiter. Er befürwortete Sanktionen für den Fall, daß die tatsächliche Kostensteigerung das gesetzte Limit überschreiten sollte. Über das "Wie" bestehe indes noch keine Klarheit.

Der Verband sei jedoch bereit zu einer Beeinflussung der Preisentwicklung", ließ der Hauptgeschäftsführer wissen. Dabei betonte er allerdings, daß die Steigerung der Arzneimittelpreise zwischen dem 1. Juli 1983 und dem 31. März 1984 lediglich 4,4 Prozent betragen habe; der Anteil der pharmazeutischen Industrie an den Gesamtausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen liege bei nur 7,2 Prozent. Im übrigen sinke der Arzneimittelverbrauch in der Bundesrepublik Deutschland.

BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT / CDU: Noch Haushaltsrisiken durch Streik

# Gegen voreilige Überschuß-Verteilung

Der Bundeszuschuß von 1,7 Milliarden Mark für die Bundesanstalt für Arbeit steht nicht zur Verbesserung

von Leistungen an Erwerbslose zur Disposition. Erzielt die Bundesan-stalt jedoch echte Überschüsse, dann kann darüber gesprochen werden, ob man sie dazu verwende. Kürzungen bei Leistungen für Arbeitslose rückgängig zu machen oder die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken. Diese Ansicht vertrat der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses im Bundestag, Bernhard Friedmann (CDU), im Pressedienst

Der 1,7-Milliarden-Zuschuß des Bundes wird von Bonn nur dann gezahlt, wenn in Nürnberg Defizite entstehen. Im Haushalt der Bundesanstalt von insgesamt rund 35 Milliarden sind die 1,7 Milliarden enthalten. Zur Zeit zeichnen sich in den Nürnberger Kassen Überschüsse ab, weil

seiner Partei.

Herbst 1983 bewußt höhere Zahlen von Arbeitslosen und Kurzarbeitern angesetzt wurden als es Wirtschaftsforschungsinstitute vorhergesagt hatten. Man wollte so einen Nachtragshaushalt überflüssig machen, der,wie Friedmann es ausdrückt, "negative Schlagzeilen\* gegeben hätte.

Seit einiger Zeit, seit die Bundesbenk einen Überschuß in Nürnberg von drei Milliarden prognostiziert hat wird über die Verwendung des Geldes schon nachgedacht. Gewerkschaften und Sozialpolitiker plädieren für Leistungsverbesserungen höheres Arbeitslosengeld oder längere Bezugsdauer - während die Wirtschaft einer Beitragssenkung zuneigt. Von den 4,6 Prozent zahlen Arbeitnehmer und -geber je die Hälfte.

Zur Zeit zeichnen sich Überschüsse von knapp drei Milliarden Mark ab, weil die Kutzarbeiter- und die Arbeitslosenzahlen hinter den im Haus-

bei der Aufstellung des Haushalts im halt zugrundegelegten zurückgeblie-Herbst 1983 bewußt höhere Zahlen ben sind: eine Milliarde bei den Kurzarbeitern, 1,7 bei den Erwerbslosen. Hochgerechnet auf das zweite Halbjahr könnten zum Jahresende knapp vier Milliarden Mark übrig sein. Davon müssen die 1,7 Milliarden Bundeszuschuß abgezogen werden. Dann bleiben rund zwei Milliarden übrig. die, wenn sie zur Leistungsverbesserung verwendet würden, schon spürbare Entlastungen für den Versicherten brächten. Laut Friedmann ist ein Überschuß jedoch nicht absehbar, weil die Streik-Auswirkungen noch unklar sind.

> Außerdem sei klar erkennbar, so der CDU-Politiker, daß der Bund die 1,7 Milliarden nicht einsparen könne. Denn die Arbeitslosenhilfe werde aus der Kasse des Bundesarbeitsministers gezahlt. Dafür würden 200 bis 300 Millionen mehr benötigt als veranschlagt. Auch seien Reserven für

## In schwieriger Lage die Leistungsfähigkeit bewiesen

Die Weltbank hat wieder einmal ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Im schwierigen Geschäftsjahr 1984, das am 30. Juni endete und von Rezession und Schuldenkrise überschattet wurde, erhöhte sie ihre Kreditzusagen an Entwicklungsländer um 7,6 Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar (rund 44,1 Milliarden Mark). Die Weltbank selbst steigerte ihre Darlehensvergabe gegenüber dem Vorjahr von 11,1 auf 11,9, die International Development Association (Ida) von 3,3 auf 3,6 Milliarden Dollar.

Nach dem Jahresbericht, der im September vor der Gouverneurstagung veröffentlicht wird, förderten beide Institutionen 129 und 106 Proiekte und Programme in ieweils 43 Mitgliedsstaaten. Der größte Teil - 24 Prozent der Finanzmittel – floß nach Südasien. Auf die landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung entfielen 24,4, auf Energievorhaben 22,8 Prozent, Von den zinslosen Ida-Krediten gingen 34 Prozent in die ärmsten Länder südlich der Sahara, wo Hungersnot herrscht.

Die multinationale Organisation erzielte einen Nettogewinn von 600 Millionen Dollar, der sie in die Lage versetzt, die Ida-Kasse aufzupolstern und die Solizinsen der Entwicklungsländer zu senken. Die Kreditkosten der Weltbank schlugen 1984 mit durchschnittlich 8,42 Prozent zu Buch; aufgenommen hat sie insgesamt 9,8 Milliarden Dollar, wobei zu-

H.-A. SIEBERT, Washington sätzlich 1,5 Milliarden Dollar ausstehende Discount Notes refinanziert wurden. Swaps drückten die Zinslast für mittel- und langfristige Papiere in Höhe von 8.2 Milliarden Dollar auf 8.02 Prozent.

> Auf dem deutschen Kapitalmarkt nahm die Weltbank 1984 nach Swaps umgerechnet 1,84 Milliarden Dollar auf. in den USA borgte sie auf der gleichen Basis 2,42, in der Schweiz 2,30, in Japan 1,70, in den Niederlanden 0,82 und in Großbritannien 0,42 Milliarden Dollar. Auf die EG-Währungseinheit Ecu entfielen 68 Millionen Dollar. In Anspruch genommen wurden Kredite in zwölf Valuten: durch die Swap-Operationen - teure Anleihen werden praktisch durch billigere ersetzt - sparte die Weltbank 1,3 Milliarden Dollar.

Für die am Ende des Geschäftsjahres 1984 insgesamt ausstehenden Schulden - 45 Milliarden Dollai zahlte die Bank einen Durchschnittszins von 8,70 Prozent. Addiert man das eingezahlte Kapital (9.3 Milliarden Dollar) und die einbehaltenen Gewinne, waren es nur 7,44 Prozent. Die Sollzinsen für Kreditnehmer konnten deshalb halbjährlich auf 10,08 und 9,89 Prozent (1. Juli) herab-

Gleichzeitig erhöhten sich die Zinserlöse der Weltbank gegenüber dem Vorjahr von 8,89 auf 8,98 Prozent; die zugeteilten und ausstehenden Darlehen stiegen von 33.7 auf 37,8 Milliar-

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

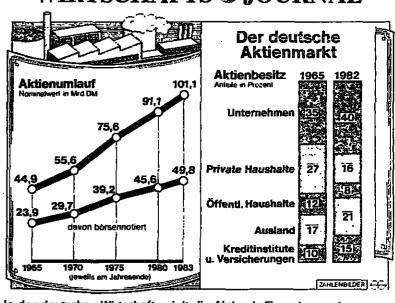

In der deutschen Wirtschaft spielt die Aktie als Finanzierungsinstrument noch immer eine untergeordnete Rolle. Nach Berechnungen der Bundes-bank leistete der Aktienmarkt 1983 nur einen Beitrag von gut sieben Prozent zur Finanzierung der Unternehmen. Auch im internationalen Vergleich kommt ihm nur geringe Bedeutung zu. Während der Aktienumlauf 1982 in den USA eine Wertstufe erreichte, die mehr als halb so groß wie das Sozialprodukt war, entsprach er in der Bundesrepublik mit 97,9 Milliarden Mark lediglich einem Anteil von sechs Prozent des Bruttosozi-

Firmenkollaps in Japan

Tokio (dpa/VWD) - In einem der größten Firmenzusammenbrüche der japanischen Nachkriegszeit hat der Nähmaschinenhersteller Riccar Vergleich beantragt. Das wurde durch die Kreditauskunftei Tokyo Shoko am Montag in Tokio bekannt. Wie aus Finanzkreisen verlautete, hat Riccar. das rund 2300 Mitarbeiter beschäftigt, Schulden von 105 Mrd. Yen (1,2 Mrd. Mark). Der drittgrößte japanische Hersteller von Haushaltsnähmaschinen will durch den Vergleichsantrag eine Umstrukturierung des Unternehmens erreichen.

Entscheidung verschoben

Brüssel (dpa/VWD) - Die EG-Kommission hat ihre ursprünglich für Montag angekündigte Entscheidung in dem seit Jahren dauernden Kartellstreit mit der International Business Machines Corp. (IBM) auf Ende dieser Woche verschoben. Die EG fordert von IBM vor allem, daß bei der Einführung neuer Rechner den übrigen Anbietern dieses Bereichs rechtzeitig die sogenannten Schnittstellen bekanntgegeben werden. Die Kenntnis dieser Daten ist Voraussetzung für die Kompatibilität anderer EDV-Systeme an die IBM-Computer.

Konzentration im Handel Hamburg (dpa/VWD) - Der Lebensmitteleinzelhandel in der Bundesrepublik Deutschland ist vergleichsweise stark konzentriert, stellt Wirtschaftsforschungsunternehmen A.C. Nielsen Company

GmbH, Frankfurt, fest. Fünf Unternehmen machten 1983 rund 48,6 Prozent des gesamten Branchenumsatzes. An zweiter Stelle der Konzentration liegen die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler Schweiz mit 79,9 Prozent vor Schweden mit 79,5 Prozent und Österreich mit 73,8 Prozent des Umsatzes,

Neuer Landesbank-Chef

Mainz (Nea.) ~ Paul Wieandt, Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Düsseldorf, soll am heutigen Mittwoch in Mainz zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Rheinland-Pfalz gewählt werden. Im Zusammenhang mit einem über eine Milliarde Mark erreichenden Wertberichtigungsbedarf bei der Landes-

bank-Tochter (ca. 26 Prozent) Deutsche Anlagen Leasing war Landesbank-Chef Erwin Sinnwell am 30. Juni von seinem Posten zurückgetre-

#### Dollar zog erneut an

London (AP) - Der amerikanische Dollar hat am Montag an den internationalen Devisenmärkten erneut kräftig zugelegt. In Frankfurt erreichte der Kurs der US-Währung gegenüber der Mark den höchsten Stand seit zehn Jahren. Der Dollar wurde beim Fixing mit 2,8705 Mark (2,8551 Mark) notiert. Zur Stützung der Mark verkaufte die Bundesbank 51,9 Mill. Dollar.

#### Rücktritt angeboten

Buenos Aires (VWD) - Der argentinische Wirtschaftsminister Bernardo Greenspun hat seinen Rücktritt angeboten, nachdem seine Fernsehrede über eine mittelfristige Wirtschaftspolitik eine vernichtende Kritik erfahren hatte. Präsident Alfonsin habe das Gesuch abgelehnt, verlautete aus Regierungskreisen, jedoch "nicht in einer endgültigen Form".

#### Mehr Autos nach Japan

Tokio (dpa/VWD) - Die Bundesrepublik hat im ersten Halbjahr 1984 den größten Anteil der japanischen Importautos geliefert. Mit 15 574 Einheiten steigerte sie ihre Lieferungen um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, berichteten die japanischen Auslandsautohändler in Tokio. Insgesamt importierte Japan im ersten Halbjahr 20 238 Wagen (plus 20,2 Prozent). Damit dürften in diesem Jahr mehr als die anvisierten 40 000 Autos verkauft werden.

#### Inflation abgeschwächt Brüssel (AFP) - Innerhalb der Eu-

ropäischen Gemeinschaft sind die Preise im Monat Juni um 0,5 Prozent im Vergleich zu 0,4 Prozent im Juni 1983 gestiegen, wie das statistische Büro der EG, "Eurostat", berichtete. Nach diesen Angaben wuchs der Index der Verbraucherpreise in den ersten sechs Monaten des Jahres um 3.7 Prozent im Vergleich zu 4,3 Prozent im Vorjahr. Über zwölf Monate gerechnet, liegt die Inflationsrate im europäischen Durchschnitt im Monat Juni bei 7,6 Prozent (8,2 Prozent)

lich auf zwei Gründe zurückzufüh-

KAREN SÖHLER, Bonn Die Rentendynamik sollte entpoli-

**RGW-STAATEN** 

#### Auf den Westen angewiesen

PETER WEERTZ, Berlin Das Gipfeltreffen der Staaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), das im Juni in Moskau stattfand, schloß nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in den Fragen der weiteren wirtschaftlichen Integration mit einem Kompromiß. Offensichtlich sei das sowjetische Ziel, die Integration über die gegenseitige Plankoordinierung hinaus enger zu gestalten und die unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen anzunähern, vertagt worden.

"Mit diesem integrationspolitischen Kompromiß können die RGW-Staaten leben, es wird ihnen aber nicht leichtfallen, die Beschlüsse zu verwirklichen", meint das Institut in seiner Analyse. Das gelte besonders für den Beschluß, mehr Nahrungsmittel, Konsum- und Investitionsgüter hoher Qualität und von Weltmarktniveau an die Sowjetunion zu

Zugleich wollen alle Volkswirtschaften des östlichen Wirtschaftsblocks \_die industrielle Zusammenarbeit gerade bei moderner Technik verstärken, um auf diesem Gebiet gegenüber den westlichen Industriestaaten nicht noch stärker in Rückstand zu geraten". Beide Aufgaben sind aber nach Ansicht des Berliner Instituts kaum ohne westliche Technik und ohne westliches Know-how in einer überschaubaren Zeit zu lösen. Daher sei die erklärte Bereitschaft der RGW-Länder, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen aus politischen Gründen heraus nicht kürzen oder gar abbrechen zu wollen, kein Widerspruch zur betonten Abgrenzung.

Es liegt nach Ansicht des Instituts auch im ökonomischen und politischen Interesse des Westens, daß sich die RGW-Staaten an der Lösung internationaler Wirtschaftsprobleme und der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung beteiligen. Schon 1969 haben die RGW-Länder eine engere gegenseitige ökonomische Verflechtung beschlossen. Doch hierfür fehlen die Voraussetzungen, vor allem ein konvertibles Währungssystem. Denn die Währungen der RGW-Länder sind nach wie vor auf das Binnenland beschränkt, ohne Außenwert.

WELTFASER-ABKOMMEN / Das Gatt-Sekreteriat schlägt ein Auslaufen der geltenden Vereinbarung 1986 vor

# Gesamttextil hält die Forderung für unrealistisch

Das Multifaserabkommen in seiner bisherigen Form - dem neben 50 anderen Ländern auch die Bundesrepublik angehört - sollte 1986 auslaufen. Dies schlägt das Gatt-Sekretariat in einer Untersuchung vor. Für einen stufenweisen Abbau des Protektionismus und eine Rückführung des Textil- und Bekleidungsbereichs unter die Bestimmungen des allgemei-nen Zoll- und Handelsabkommens Gatt wird eine Übergangsphase von fünf bis zehn Jahren vorgeschlagen.

Die Beibehaltung des laufenden Multifaserabkommens beinhaltet weltwirtschaftliche Wachstumsstörungen - seine wirtschaftlichen Kosten sind einerseits sehr hoch und andererseits würde das Fehlen eines Abkommens die Industrie-Länder nicht vor unlösbare Probleme stellen. Dies sind die zentralen Aussagen der ersten, sehr umfassenden Textil und Bekleidungsstudie der Genfer Welthandelsorganisation Gatt. Die Probleme dieser Bereiche, die heute mit 4,9 bzw. 3,9 Prozent am Welthandelsumsatz der verarbeitenden Industriegüter beteiligt sind, werden vom

Die Glücksklee GmbH, Hamburg,

deutsche Tochtergesellschaft des

US-Konzerns Carnation Company,

Los Angeles, wird die restlichen 50

Prozent an der Lünebest-Molkerei

Hans Stamer GmbH & Co KG, Lüne-

burg, übernehmen. Diese Anteile, die

mit Wirkung zum 30. September die-

ses Jahres auf Glücksklee übergehen,

hält bislang Hans Stamer, Stamer,

der das Familienunternehmen in der

zweiten Generation leitet, scheidet als

Die Glücksklee GmbH hatte sich

im Herbst 1981 zur Hälfte am Kapital

bei Lünebest beteiligt. Über eine ge-

meinsame Vertriebsgesellschaft soll-

te das Sortiment beider Firmen bun-

Geschäftsführer bei Lünebest aus.

Gatt als Folge der industriellen Strukturbereinigung gesehen.

Auftraggeber dieser Studie war die Genfer Gatt-Ministerkonferenz vom November 1982 mit dem Ziel eine Grundlage zu schaffen für die Arbeitsgruppe, die darüber beraten muß, was nach dem Auslaufen des Multifaserabkommens Ende Juli 1986 geschehen soll

Kernpunkte der Studie sind eine Bestandsaufnahme über drei Jahrzehnte der Textil- und Bekleidungsindustrie weltweit sowie der Verlauf der internationalen Handelsströme, die Entwicklung der Handelspolitik. Auswirkungen dieser Entwicklung auf Produktion, Beschäftigung und die Märkte.

Die Bestandsaufnahme zeigt, daß eine Produktionsverlagerung stattfand in Richtung Entwicklungsländer. Von 1953 bis 1980 ist der Anteil der Industriestaaten an der Textilproduktion von 82 auf 65 Prozent zurückgegangen. Im Bekleidungssektor ist die Produktion der Industrieländer im gleichen Zeitabschnitt von 92 auf 75 Prozent gesunken.

In Westeuropa gingen die Arbeits-

LÜNEBEST-MOLKEREI / Vollständige Übernahme durch Glücksklee steht bevor

schaften haben starke regionale Ab-

satzschwerpunkte. Während Glücks-

klee in Norddeutschland unterre-

präsentiert ist, fehlt Lünebest die Ba-

Die 100-Prozent-Übernahme von

Lünebest wird bei Glücksklee als

konsequenter Vorgang bezeichnet,

den man von vornherein im Visier

gehabt hatte. Nach Angaben von

Glücksklee ist mit Stamer eine Op-

tion auf die Übernahme der restli-

chen 50 Prozent vereinbart gewesen,

die nun zeitlich vorgezogen worden

Glückskiee größere Bewegungs-freiheit und dokumentiere zudem,

Die vollständige Übernahme gebe

sei. Gründe werden nicht genannt.

Option wird vorzeitig wahrgenommen

sis in Süddeutschland.

JAN BRECH, Hamburg ten, vor allem Joghurt. Beide Gesell-

plätze in der Textilindustrie von 3,3 auf 1,6 Prozent der Gesamtbeschäftigung zurück und in der Bekleidung von 2,3 auf 1,3 Prozent. In den Industrieländern handelt es sich somit bei Produktion wie Beschäftigung um schrumpfende Branchen Der Arbeitsplatzverlust ist jedoch nicht so sehr eine Folge der Importkonkurrenz, sondern wurde vielmehr durch den Produktivitätsfortschritt in die-

sen Ländern ausgelöst.

Die Studie legt dar, die Liberalisierung könnte im Westen zwar zu einem weiteren Rückgang der Beschäftigung in der Bekleidungsindustrie führen. Dies würde jedoch ausgeglichen durch eine Zunahme von Produktion und Beschäftigung in exportorientierten anderen Sektoren. Hingegen seien von der Zunahme der Arbeitsteilung internationalen Wachstumsimpulse zu erwarten: Erhöhung der Bekleidungsproduktion und damit auch des Exports, Umverteilung der Produktion unter den Entwicklungsländern. Anpassung der wirtschaftlichen Produktionsstrukturen, größere Sicherheit bei internationalen Investitionen. Die Tex-

giert, werden sich Joachim Beeth um

Produktion und Produktentwicklung

und Bernd Bercht um den Vertrieb

Zur Entwicklung der Gruppe im

Geschäftsjahr 1983 werden nur vage

Angaben gemacht. Die Umsatzgrö-

Benordnungen hätten sich nicht ent-

scheidend verändert. Von den insge-

samt 500 Mill. DM dürften bislang 300

Mill. auf Glücksklee und 200 Mill. DM

auf Lünebest entfallen sein. Beide

Gesellschaften haben aber offenbar

1983 kaum Wachstum erzielt. Bei

Glücksklee mit einem Exportanteil

von mehr als einem Drittel ist das

nicht unbedeutende Geschäft mit Ni-

geria völlig zum Erliegen gekommen.

Zur Entwicklung bei Lünebest heißt

es, daß man an dem wachsenden Jo-

ghurt-Markt nicht teilgenommen ha-

be. Auch zur Ertragsentwicklung gibt

es keine konkreten Hinweise.

tilpreise würden jedoch weltweit sinken. In der Studie geht das Gatt-Sekretariat von der Annahme aus, daß die Nachfrage in der Dritten Welt weit mehr ansteigen wird als in den Indu-

In einer Stellungnahme zu der Studie erklärt Gesamttextil, Frankfurt, die Vorstellung, man könne das Welttextilabkommen ersatzlos auslaufen lassen und zum Freihandel mit Textilien und Bekleidung übergehen, sei "unter den herrschenden Verhältnissen leider unrealistisch". Zugleich betont der Spitzenverband das starke Interesse der deutschen Textilindustrie an einem ungehinderten internationalen Handel "in jeder Richtung". Nur müßten die dazu notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden.

Gesamttextil bedauert in einer Erklärung, daß entgegen seiner ständigen Forderung die Laufzeit des geltenden Abkommens bisher in keiner Weise genutzt worden ist, um zu einem Abbau der Wettbewerbs-Verzerrungen zu kommen. Gesamttextil: "Die handelspolitisch Verantwortlichen in der EG lassen in dieser Beziehung kein Engagement erkennen."

#### **Korf-Engineering** vor Großauftrag

J.G. Düsseldorf

Einen ersten Großauftrag von mehr als 100 Mill. DM durch "ein außereuropäisches Unternehmen" für das neue KR-Verfahren kündigt das Düsseldorfer Stahlanlagenbau-Unternehmen KE-Korf Engineering GmbH als dicht bevorstehend an. Das KR-Kohlereduktionsverfahren zur Roheisenerzeugung ohne Kokseinsatz wurde noch vom gescheiterten Stahlunternehmer Willy Korf gemeinsam mit dem österreichischen Vöest-Alpine-Stahlkonzern in einer Versuchsanlage bei Korfs Badischen Stahlwerken in Kehl entwickelt.

Vöest-Alpine hat aus dem Zusammenbruch der Korf-Gruppe dieses Verfahren wie auch die gesamte KE geerbt. Diese hatte 1983 rund 63 (51) Mill. DM Umsatz sowie 643 (693) Mill. DM Auftragsbestand und sieht die Zukunft "mit berechtigtem OptimisUSA / Autoindustrie steht vor Tarifverhandlungen

# Streikwelle wird befürchtet

Wenn sich die Spitzenfunktionäre der amerikanischen Automobilarbei-tergewerkschaft UAW in dieser Woche mit Vertretern der Autogiganten General Motors (GM) und Ford zusammensetzen, geht es nicht nur um traditionelle Gewerkschaftsforderungen nach höheren Löhnen. Die zunächst auf acht Wochen angesetzten Tarifverhandlungen, die gestern abend begannen, fußen einerseits auf Rekordgewinnen in der Automobil-Industrie, andererseits auf Befürchtungen der Gewerkschaften, daß tausende Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden könnten.

Die US-Automobilindustrie hat sich von ihren Kalamitäten der Jahre 1979 bis 1982, als ihre Umsätze und Erträge fielen und die Gewinne der japanischen Konkurrenz in den USA die Regierung in Washington dazu veranlaßte, Exportbeschränkungen Japans zu verlangen, erholt. Mehr als 100 000 Beschäftigte, deren Jobs während der Rezession gekappt worden waren, sind heute wieder an ihrem Arbeitsplatz: sie erhalten höhere Löhne als der Durchschnitt der US-Industrie.

Nach Aussage von Gewerkschafts-führern haben die Mitglieder allerdings seit 1982 keine reale Lohnerhöhung erhalten. Damit die Industrie wieder Boden unter die Füße bekam, hatten sich die Arbeiter damals zu Zugeständnissen bereiterklärt, die den Unternehmen zu Einsparungen von schätzungsweise mehr als drei

rtr. Detroit Mrd. Dollar verhalfen. Neben anderen Leistungen verzichteten die Beschäftigten seinerzeit auf garantierte jährliche Lohnanhebungen und waren damit einverstanden, daß Teuerungszulagen verschoben wurden.

\_\_\_<u>\_\_</u>

- 100 miles

-31.514

and me

فأشروا والمتاريخ

2. ≥

ulu (filozof) a = 1 Mili Mili

etter al

Temporal Services Temporal Services Temporal Services

Partition Re-

en da de la compa

Other and general grown

radicalija <sub>jed</sub>

Tenung Brigag

**等是此次的法法院** 

Page enthalten

Ses Private Ale 9

Comment of the

Afficiate 150 March

East for 37 Mill Estational near

-1...

1527

. See

Während die Gewerkschaften nun fordern, daß die Stundenlöhne aufgrund ihrer Bescheidenheit der letzten Jahre an der vehementen Rückkehr der Autoindustrie in die Gewinnzone teilhaben sollen, bestehen die Unternehmen darauf, die Arbeitskosten unter Kontrolle zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Arbeitskosten machen nach Industrieschätzungen 30 Prozent der Kosten eines Neuwagens aus.

Chrysler-Chef Lee Iacocca, dem erst im nächsten Jahr Tarifverhandhungen bevorstehen, hat bereits davor wurde. GM und Ford, so Bieber, seien darauf vorbereitet, die Einfuhr von Autos und Fahrzeugteilen aus Japan, Südkorea, Mexiko und Europa zu ernöhen, was in den USA gewarnt, daß die Produktion gegebetausender Arbeitsplätze führen wür-

Sollten die UAW-Mitglieder sich mit der Gewerkschaftsführung über dann wäre ein Streik gegen eines der Autounternehmen wahrscheinlich Autounternehmen wahrscheinlich nicht mehr zu vermeiden, wem die Verträge am 14. September auslaufen. Die gut gefüllte Streikkasse der Gewerkschaft reichte für einen dreimonatigen Streik bei GM.

#### NAMEN

Alfred Weibezahl, langjähriger Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Südbaden e.V. und Leiter der Geschäftsstelle Bodensee-Baar in Konstanz, ist im Alter von 69 Jahren gestorben.

Dr. Alfred Märkl, früherer Hauptbevollmächtigter der Zürich-Versicherungs-Gesellschaft für Deutsch-

land, wird am 26. Juli 70 Jahre. Rechtsanwalt Ernst Burgheiz, Hauptgeschäftsführer des Landesverbandes des Westfälisch-Lippischen Einzelhandels in Münster, tritt

nach 32-jähriger Tätigkeit am 31. Juli

in den Ruhestand. Als Nachfolger

wurde Assessor Heinz Trempetter. Münster, bestellt.

G. Ronald Smith (45), bisher Leiter der niederländischen und skandinavischen Aktivitäten von Erast & Whinney, wurde zum Deputy Chairman des Continental Office, Brüssel, ernannt. Er wird Nachfolger von Edward G. Bartholomew (59), der am 30. Juni in den Ruhestand trat.

Wolfgang Pade, bislang Vertriebsleiter der Verdener Keks- und Waffelfabrik, ist in die Geschäftsführung der Beste Vertriebs-GmbH. Hannover, eingetreten und zeichnet für den Vertrieb verantwortlich.

#### daß man "ernsthaft etwas daraus madesweit stärker etabliert werden. chen" wolle. Aus der Geschäftsfüh-Glücksklee ist bedeutender Anbieter rung der Glücksklee GmbH, die als von Dosenmilch und Tierfutter, Lünebest von veredelten Milchproduk-Komplementär bei Lünebest fun-

### **Bilanz 1983** Hervorragende Entwicklung

licher Situation gelang wiederum ein beachtlicher Ausbau des Neugeschäfts. Die Beitragseinnahmen erhöhten sich dadurch überdurchschnittlich.

Der als optimal zu bezeichnende Oberschuß erlaubt eine kräftige Dotierung der Rücklagen und eine

Trotz angespannter gesamtwirtschaft- hohe Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung. Unsere starke Gemeinschaft wuchs organisch weiter. Die Entwicklung des Versicherungsbestandes ist Ausdruck

> Die Gegenüberstellung von Zahlen aus 1982 und 1983 gibt diesen Aussagen Kontur, Bitte vergleichen Sie.

| Beltragseinnahmen                                     | 307,4 Mio. DN |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Versicherungsleistungen                               | 232,6 Mio. DA |
| Zuführung zu den Rücklagen                            | 3,5 Mio. Di   |
| Rücklagen                                             | 32,0 Mio. DN  |
| Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung | 8,4 Mio. DN   |
| Rückstellung für Beitragsrückerstattung               | 9,2 Mio. DN   |
| Deckungsrückstellung                                  | 249,7 Mio. Dh |
| Kapitalanlagen                                        | 369,5 Mio. Di |
| Versicherte Personen 337.564                          |               |

| 1983                                                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Beitragseinnahmen                                        | 335,2 Mio. DM |
| Versicherungsleistungen                                  | 243,7 Mio. DM |
| Zuführung zu den Rücklagen                               | 5,6 Mio. DM   |
| Rücklagen                                                | 37,6 Mio. DM  |
| Zuführung zur Rückstellung für<br>Beitragsrückerstattung | 11,4 Mic. DM  |
| Rückstellung für Beitragsrückerstattung                  | 20,1 Mio. DM  |
| Deckungsrückstellung                                     | 281,1 Mio. DM |
| Kapitalanlagen                                           | 433,4 Mic. DM |
| Versicherte Personen 343.931                             |               |

Überlassen Sie Fragen Ihrer individuellen Vorsorge nicht dem Zufall. Sprechen Sie mit uns. Vertrauen Sie dem Rat unserer Fachleute, wenn es um die Entscheidung der richtigen Absicherung für den Krankheitsfall gent

Hallesche - Nationale Krankenversicherung aG

Hauptverwaitung Silberburgstr. 80, 7000 Stuttgart 1 Telefon 0711 / 6603-1





#### WÜRTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT, GEISLINGEN (Steige)

- Wertpapier-Kenn-Nr. 780 300, 780 303 (Vorzugsaktien) -

#### Dividendenbekanntmachung

Die 101. ordentliche Hauptversammlung vom 20. Juli 1984 hat beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1983 von DM 6 017 056,42 eine Dividende von DM 6,- je Aktie im Nennbetrag von DM 50,- auf das Aktienkapital in Höhe von DM 50 000 000 -= DM 6 000 000,-

auszuschütten und den Restbetrag von DM 17 056,42 auf neue Rechnung vorzutragen. Gegen Einreichung der Dividendenscheine Nr. 38 wird die Dividende ab sofort unter Abzug von 25% Kapitalertraosteuer ausgezahlt.

Zahlstellen sind unsere Gesellschaftskasse in Geislingen (Steige) sowie die Deutsche Bank AG in Frankfurt/Main und Stuttgart.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 9/16 der Dividende verbunden. Steuerguthaben und Kapitalertragsteuer werden bei Inländischen, nicht von der Steuer befreiten Anteilseignern auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet.

Der Kapitalertragsteuerabzug entfällt bei inländischen Aktionären, die ihrer Depotbank eine vom Wohnsitzfinanzamt auf Antrag ausgestellte Nicht-Veranlagungsbescheinigung eingereicht haben. In diesem Falle vergütet die Depotbank auch das Steuerguthaben. Die Dividendenscheine Nr. 36 und 37 der Stammaktien sind ungültig.

Geislingen (Steige), im Juli 1984

Der Vorstand

#### **KALI UND SALZ AKTIENGESELLSCHAFT**

KASSEL

Bilanz zum 31. Dezember 1983

| Aktiva                                           | TDM                | TDM       | Passiva                              | TDM     | TDM       |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------|
| Sachanlagen                                      | 338 192            |           | Grundkapital                         | 250.000 |           |
| Beteiligungen                                    | 114,543            |           | Rücklagen                            | 101 000 |           |
| Ausleihungen                                     | 14.671             |           | Eigenkapıtal                         |         | 351.000   |
|                                                  | 129.214            |           | Sonderposten mit Rucklageanteil      |         | 18.160    |
| Anlagevermogen Vorrate                           | 91.504             | 467,406   | Wertberichtigungen                   | 160.886 | 6.571     |
| Forderungen aus                                  |                    |           | lassene instandhaltungen             | 1.700   |           |
| Lielerungen und Leistungen<br>Ubrige Forderungen | 177.591<br>351.041 |           | Andere Ruckstellungen Ruckstellungen | 376.558 | 539,144   |
| Forderungen                                      | 528 632            |           | Verbindlichkeiten mit einer Lauf-    |         | JUJ. 144  |
| Flüssige Mittel                                  | 35,325             |           | zeit von mindestens 4 Jahren         | 42      |           |
| Wertpapere                                       | 9.872              |           | Andere Verbindlichkeiten             | 199.734 |           |
| Geld und Geldanlagen                             | 45.197             |           | Verbindlichkeiten                    |         | 199.775   |
| Umlautvermogen                                   |                    | 665 333   | Bitanzgewinn                         |         | 20.065    |
| Rechnungsabgrenzungsposten                       | -                  | 1 977     |                                      | -       | 1.134.716 |
|                                                  | _                  | 1.134 716 |                                      | _       | 1.134.716 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1983

|                                                                                 | TDM       | TDM         | TDM       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Umsatzerlose                                                                    |           | 1.529.423   |           |
| Verminderung des Bestands an lertigen und unfertigen Erzeugnissen               |           | 3 554       | 1.525.869 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                               |           |             | 11,257    |
| Gosamtieistung                                                                  |           |             | 1.537,120 |
| Matenale:rsatz                                                                  |           |             | 537.197   |
| Rohertrag                                                                       |           |             | 999,92    |
| Ertrage aus Gewinnabführungsvertragen, Beteiligungen                            |           |             |           |
| und anderen Finanzanlagen                                                       |           | 15.055      |           |
| Zinsenräge                                                                      |           | 18.909      |           |
| Ubnge Enträge                                                                   |           | 31.507      | 65.47     |
|                                                                                 |           |             | 1,065.400 |
| Personalautwendungen                                                            |           | 481.092     |           |
| ADSCN'eibungen                                                                  |           | 126,201     |           |
| Zinsaufwendungen                                                                |           | 5.435       |           |
| Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Varmögen                              | 61 990    | 71.247      |           |
| Sonstige Sleuern                                                                | 9.257     |             |           |
| Übrige Aufwendungen                                                             |           | 351,414     | 1.035.389 |
| Jahrasüberschuß .                                                               |           |             | 30.011    |
| Gewinnvortrag                                                                   |           |             | 54        |
|                                                                                 |           |             | 30 065    |
| Einstellung aus dem Jahresüberschuß in die freie Rücklage                       |           |             | 10.000    |
| Bilanzgewine                                                                    |           |             | 20.065    |
| Der vollständige Jahresabschluß ist dem Bundesanzeiger zur Veröffentlichung ein | semicht u | nd trant de | 1 UDainos |



#### Hypothekenbank in Hamburg

Wir setzen auch in diesem Jahr unsere freiwillige Aktion zur vorzeitigen Rückzahlung unserer niedrig verzinslichen Schuldverschreibur-

gen fort und kündigen zur Rückzahlung von unseren 51/2 %igen Kommunalschuldverschreibungen Em. 55 A/O -270 322alle im Umlauf befindlichen Stücke. Die Einlösung erfolgt zum Nennwert an unserer Kasse in Hamburg sowie bei allen Kreditinstituten zum

Einzureichen sind Stücke mit Zinsscheinen per 1. April 1965 uf. Die Vergütung der Zinsen für die Zeit vom 1. April bis 30. September 1984 erfolgt am 1. Oktober 1984. Die Verzinsung endet am Fälligkeitstag. Der Gegenwert fehlender Zinsscheine wird vom Einlösungsbetrag

Restanten: Von den früheren vorzeitigen Auslosungen sind bisher folgende Werte nicht eingelöst worden

Em. 40: Em. 40: Stücke zu DM 500,- u. DM 1000,-Em. 45. Em. 48 u. Em. 51: Stücke zu DM 1000,-Em.54: Stücke zu DM 100.-.



in Hamburo

Hone Bleichen 17 2000 Hamburg 36



Ein erfolgreicher Unternehmer der Spirituosenindustrie sucht seinen Nachfolger. Er soll zunächst Vertriebsleiter und dann Mit-Geschäftsführer werden, bevor er schließlich die Gesamt-Verantwortung übernimmt.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, dem 28. Juli, im großen Stellenanzeigenteil der WEIT.

Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

ndiungen

verzienten dei verzie

ebenement in the solution of the solution in t

ar Kontrollerand Seng zu bleber Des Sentrollerand Des Sentrollerande

Ler hei seekt

ins Alvied & Ford So Bitles the die Friday

Zer girlen auk

20 Cre Europe:

UAW Marie

KSChaling.

The same of

FETT BEGEN THE

Sepremati

Principle To the State of the Care of the

n flein: Imp

mith 45 they

section was sec

ाक्षरत एक हि

16 Frem Depung

The North age to be

holomen 55, z

P. 1523.75

ide Just fe.

erier Heise zum

ce Jerrett

医内侧头连接 医

S GGC Zestrang

34 - Tana

lamburg

医多种性性病

en dem Edd Leining State

an exhibited of

COMMERZBANK / Erholung wurde unterbrochen

# irchtel Ergebnis kleiner ausgefallen

Druckindustrie erwartet die Commerzbank AG, Frankfurt, eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends im Anschluß an die Sommerpause Dazu sollen vor allem das anhaltend kräftige Exportwachstum und die verauf der Schattenseite" zu stehen

The latter w durch die Unterbrechung der Gewinnerholung beeinträchtigt. Zudem standen die Finanzmärkte "mehrdenn je im Spannungsfeld zwischen positiven heimischen Tendenzen und negativen internationalen Faktoren". Immerhin sei die inländische Kapitalmarktrendite dem US- Zinsanstieg bislang nur wenig gefolgt.

Für die Commerzbank selbst ist den USA met das erste Halbjahr 1984 ebenfalls eher verhalten verlaufen. Bei einem (gegenüber dem sehr hohen Halbiahresdurchschnitt von 1983) um 1,4 Prozent auf 888 (901) Mill. DM leicht zurückgegangenen Zinsüberschuß und Street gegen einem um 1,3 Prozent auf 297 (301) Mill DM gleichfalls etwas geringer ausgefallenen Provisionsüberschuß schlugen die Kostenerhöhungen recht kräftig durch.

So stiegen die Aufwendungen für Löhne und Gehälter der 19 280 Mitarbeiter (plus zwei Prozent) um 4.3 Prozent auf 545 (522) Mill. DM. die Sachaufwendungen - im Gefolge der weiter vordringenden Banktechnik - um knapp zehn Prozent auf 246 (224) Mill.

JOACHIM WEBER, Frankfurt DM. Erstmals in die Teilergebnis Nach der Unterbrechung der wirt- rechnung einbezogen sind die Aufschaftlichen Erhoking durch die Ar-beitskämple in der Metall- und nus 15 Prozent auf 64 Mill DM) und die Abschreibungen auf Sachanlagen (plus funf Prozent auf 36 Mill. DM).

Unter dem Strich blieb - vergleichbar gerechnet - ein Teilbetriebsergebnis von 294 (345) Mill DM, das um fast 15 Prozent unter dem halben Vorjahhaltene Investitionsbelebung" im In- reswert lag. Nach der alten Berechland beitragen. Der private Ver- nungsmethode hätte der Rückgang brauch dagegen scheine "zunächst" gut 13 Prozent ausgemacht. Da auch die Gewinne aus dem Eigenhandel Auch die Aktienmärkte wurden zurückgingen, fiel das Gesamtergebnis ebenfalls geringer aus.

Das seit Jahresbeginn um 3,5 Pro-zent auf 71,4 Mrd. DM gestiegene Geschäftsvolumen deutet nur teilweise auf belebte Aktivitäten hin – hier war auch ein "wechselkursbedingter Vohumenzwachs im internationalen Geschäft" beteiligt. Die Kundenkredite dagegen nahmen nur um 1,6 Prozent auf 37,6 (37) Mrd. DM zu. Die Kredite an andere Banken wuchsen um 18 Prozent auf 18,2 (15,4) Mrd. DM.

Das Privatkundengeschäft wurde im ersten Halbiahr vor allem von einer "lebhaften Umsatztätigkeit" bei Ratenkrediten und von einer anhaltend regen Nachfrage nach Baufinanzierungen getragen, die Neuzusagen in Höhe von 1,6 Mrd. DM brachte. Die Konsumentendarlehen stiegen um sechs Prozent, das gesamte Privatkreditvolumen erreichte 11,9 Mrd. DM.

Die Refinanzierung erfolgte in erster Linie über längerfristige Schuldverschreibungen. Der Spareinlagenbestand wurde auf dem Jahresanfangsniveau von 10,4 Mrd. DM gehal-

SCHENKER / Geschlossene Logistik-Konzepte

## Weiter auf Expansionskurs

JOACHIM WEBER, Frankfurt genen Jahr waren es 31 (26) Mill. DM Benit Cere Ber Nach Einschätzung der Speditionsgesellschaft Schenker & Co. GmbH, Frankfurt, hat die deutsche Verkehrswirtschaft ihre Durststrecke jetzt überwunden. Das Transportaufkommen nehme wieder zu, stellt Geschäftsführungsvorsitzender Karl Übelacker fest. Doch: "Natürlich werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen", - der Entwicklungsspielraum sei durch die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate von 25 Prozent vorgegeben. Der harte Wettbewerbsdruck werde deshalb nicht nachlas-

Für die Bundesbahntochter hat das Jahr aber erst einmal gut angefangen. Die Verkehrserträge (Roherträge) der ersten vier Monate lagen um knapp 5 Prozent über dem Vorjahrsniveau. Die Auswirkungen der Tarifauseinandersetzungen seien aber noch nicht ganz zu übersehen. Vieles werde voraussichtlich durch Verkürzungen der

Werksferien aufgefangen. Längerfristig jedenfalls stehen die Signale für Schenker auf Wachstum Für die Jahre 1984 und 1987 plant allein die GmbH ein Investitionsprogramm von 143 Mill. DM. Derin sind jedoch noch nicht die Investitionen bei Töchtern und Beteiligungen (zum Beispiel Railship und die Privat-Waggon-Gruppe) enthalten und auch nicht jene Projekte, die über Lessing

finanziert werden. Alles zusammen macht allein im Jahr 1984 runde 100 Mill. DM aus, von denen aber nur 37 Mill. DM in die GmbH-Bilanz einrücken. Im vergan-

Sachanlagen. Gute Chancen für die Zukunft (und auch für den Ausgleich des sinkenden Lagerschäfts) sieht Übelacker im Angebot geschlossener Logistik-Konzepte. Damit will Schenker verstärkt auf den Trend der Unternehmen eingehen, die Lagerhaltung durch kontinuierlichen Warenfluß abzubauen.

Im vergangenen Jahr bekam die Spedition noch die Ausläufer der rezessiven Vorjahresentwicklung zu spüren. Der Verkehrsumsatz der GmbH ging um 2,7 Prozent auf 2,1 (2,16) Mrd. DM zurück, der Verkehrsertrag um 2 Prozent auf 291 (297) Mill. DM. Dank gleichzeitig reduzierter Aufwendungen wurde aber das Ergebnis vor Steuern bei 9 Mill. DM gehalten.

Deutlich besser als die Muttergesellschaft entwickelte sich der weltweite Konzern. Seine Umsätze wuchsen um knapp 7 Prozent auf 5,9 (5,5) Mrd. DM Dazu trug die Auslandsorganisation mit einem Zuwachs um gut 11 Prozent auf 3,4 Mrd. DM bei. Die Verkehrserträge der 10 900-Mitarbeiter-Gruppe nahmen um 7 Prozent auf 793 (743) Mill. DM zu.

Während die Inlandsverkehre ebenso wie die internationalen Landund Seeverkehre sich einigermaßen schwer taten, zog das Luftfracht-Geschäft besonders im zweiten Halbjahr kräftig an. Die Tonnage stieg hier um gut 15 Prozent auf 51 000 Tonnen. Die dabei nur um 3,5 Prozent gesteigerten Verkehrserträge zeigen aber auch hier den starken Wettbewerbsdruck. FAG KUGELFISCHER / Für 1984 wird ein gutes Ergebnis erwartet - Sehr hohe Kapazitätsauslastung

# Frühestens im nächsten Jahr an die Börse

DANKWARD SEITZ, München Wann geht die FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA, Schweinfurt, an die Börse? Das Interesse, das dem zu den weltweit führenden Wälzlagerherstellern zählenden Unternehmen von potentiellen Anlegern entgegengebracht wird, scheint groß zu sein. Denn nach eigenem Bekunden wird Fritz Schäfer, persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung, mehrmals pro Monat von den "verschiedensten Leuten" diesbezüglich angerufen, seit dieser Schritt Mitte 1983 angekündigt wurde. Doch mehr, als daß die Börseneinführung "frühestens im Laufe des Jahres 1985" erfolgen soll, konnte er auch jetzt anläßlich der Vorlage des

Geschäftsberichts 1983 nicht sagen. Allen Verantwortlichen scheint die Zeit für diesen Schritt offensichtlich noch nicht reif genug zu sein. Die Vorbereitungen indes sind soweit abgeschlossen, nachdem das Familienunternehmen Mitte vergangenen Jahres rückwirkend zum 1. Januar 1983 von einer KG in eine KGaA umgewandelt worden ist. Dies betrifft insbesondere die Ende 1983 vollzoge-

#### Stagnation des Neugeschäfts

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Die Leonberger Bausparkasse AG, Leonberg, viertgrößtes der privaten Bausparinstitute, hat die Arbeitskämpfe der letzten Wochen und ihre Auswirkungen zu spüren bekommen. Die Kasse registriert in den betroffenen Gebieten seit Mitte Mai eine Stagnation des Neugeschäfts. Im Hinblick auf die zur Zeit schwierige Situation am Immobilienmarkt rechnet die Leonberger deshalb für das Geschäftsjahr 1984 nur mit einem geringfügigen Zuwachs. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verbuchte die Bausparkasse ein Wachstum des eingelösten Neugeschäfts um 4 Prozent auf 1,23 Mrd. DM.

Der Geldeingang stieg in den ersten sechs Monaten um ein Prozent auf 868 Mill. DM, wovon 470 Mill. DM auf Sparbeiträge entfielen. Damit entspannten sich - wie es heißt - die Zu teilungsaussichten. Durch Umschichtung von Festgeldanlagen in eigene Zwischenkredite habe sich der Ertrag der Leonberger im ersten Halbjahr weiter positiv entwickelt. Zur Unterstützung der Beteiligungsgesellschaft GSG (Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft, Stuttgart) beim Verkauf ihrer Immobilien hat die Leonberger mit der Leonberger Immobilien GmbH eine eigene Immobiliengesellschaft gegründet.

Für 1983 weist die Kasse einen Jah-

resüberschuß von 7.4 (49.7) Mill. DM aus, wobei die Vorjahreszahl von einer für eine Kapitalerhöhung im Wege des "Schütt aus - hol zurück" eingeplanten Sonderausschüttung beeinflußt war. Kräftig aufgestockt wurde die Position Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 28,4 (3,0) Mill DM Ausgeschüttet wurde eine Dividende von 8 Prozent (Vorjahr: 16 Prozent plus 200 Prozent Sonderausschüttung). Das Grundkapital von 43,75 Mill. DM ist um 14,58 Mill. DM auf 58,33 Mill. DM zum Kurs von 175 Prozent aufgestockt worden, wobei die jungen Aktien ab 1.7. 1984 dividendenberechtigt sind.

ne Kapitalerhöhung um 60 Mill. auf 165 Mill. DM durch Ausgabe neuer stimmrechtsloser Vorzugsaktien zu pari. Sie wurden ebenso wie weitere 22 Mill. DM Vorzugsaktien aus dem Besitz der Altgesellschafter von den vier Hausbanken (unter anderem die Bayerische Vereinsbankı und zwei weiteren Kreditinstituten übernommen. Vor Börseneinführung werden sie in Stammaktien umgewandelt.

Für diesen Schritt wartet man zum einen sicherlich auf eine wieder günstigere Aktienmarkt-Entwicklung. Das Agio für die 50-DM-Aktie ist zwar noch nicht festgelegt, dürfte aber beachtlich sein. Erwartet werden kann ein Kurs von 300 Prozent und mehr. Denn wie Finanzchef Wolfgang Masuch andeutete, sollen dem Unternehmen aus den 60 Mill. DM - der Erlös aus den restlichen 22 Mill. DM geht an die Familie - mindestens 120 Mili. DM ("nach oben sind wir flexibel") zufließen. Auf jeden Fall soll das Eigenkapital von derzeit 188,6 Mill. DM auf "deutlich über 300 Mill. DM" steigen. Einen Rückzug aus dem Unternehmen, so betonte Schäfer ausdrücklich, bedeute dies nicht. Man

werde unverändert an der Mehrheit des Aktienkapitals festhalten.

Das Warten hat sicherlich noch den

المراجعة الم

Grund, daß man den neuen Aktionären einen guten Jahresabschluß präsentieren möchte. Schon 1984 scheinen die Voraussetzungen dafür günstig. In den ersten sechs Monaten verzeichnete die FAG-Gruppe noch ein Umsatzwachstum von 7,8 Prozent, obwohl der Metallerstreik nach Angaben von Schäfer einen Umsatzausfall von rund 30 Mill. DM brachte. Bei einer Kapazitätsauslastung von derzeit etwa 90 Prozent im Wälzlagerbereich - der Break-even-point wird auf rund 70 Prozent beziffert - dürfte sich auch die Ertragslage wieder verbessern. So erwartet Masuch für 1984 ein Ergebnis je 50-DM-Aktie von über 20 DM nach etwas mehr als 16 DM 1983 (mit Kapitalerhöhung).

In dieser Beziehung bezeichnete Schäfer das schwere Jahr 1983 wiederum als unbefriedigend. Immerhin konnte das Unternehmen trotz einer zeitweise nur 66prozentigen Kapazitätsauslastung bei Walzlagern (Umsatzanteil: 70 Prozent) noch in den schwarzen Zahlen bleiben. Erheblich entlastet wurde die Ertragsrechnung auch durch den weiteren Personalabbau und eine Änderung der betrieblichen Altersversorgung, wodurch keine Pensionsrückstellungen erforderlich wurden. Zudem konnte die Zinsbelastung durch Rückführung der Bankschulden auf 633 (694) Mill. DM um 35 Mill. DM vermindert werden.

Kngelfischer

Firmengruppe Welt

| Umsetz (Mrd. DM)                                  | 2,40                       | - 0,6            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| dav. Ausland                                      | 1,39                       | - 1.2            |
| Beschäftigte 1)                                   | 27 600                     | - 4.8            |
| Firmengruppe inland                               |                            |                  |
| (Mrd. DM)                                         | 2081                       | + 1.9            |
| Umsatz                                            | 1.93                       | - 3.1            |
| dav. Export                                       | 0,92                       | - 6.3            |
| Beschäftigte ')                                   | 22 542                     | - 5,2            |
| Auftragsbest.(Monate)                             | 4.8                        | (5.3)            |
| Kugelfischer KGaA                                 |                            |                  |
| Umsatz                                            | 1,73                       | - 3,8            |
| day, Export                                       | 0.84                       | - 5,4            |
| uav. Export                                       | 0,01                       |                  |
| Firmengruppe Inland                               |                            |                  |
| Wertschöpfung                                     |                            |                  |
| (PRETIT DINE)                                     | 1072,0                     | - 5,5            |
| Sachinvestitionen                                 | 71,0                       | - 27,6           |
| Abschreibungen                                    | 110,0                      | - 6,0            |
| Cash-flow                                         | 143,2                      | + 2,9            |
| Jahresüberschuß 2)                                | 18,1                       | (16,2)           |
| dto. bei der KGaA 3                               | 14,1                       | (21,9)           |
| ')im Jahresdurchschnitt;<br>wandlung in eine KGaA | ) wegen de<br>1983 mit 198 | r Um-<br>2 nicht |
| mittalbar ugarleichbar                            |                            |                  |

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

#### Höhere Dividende

Hannover (VWD) - Die Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG, Hannover, will aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsiahres 1983 von 0.44 (0.33) Mill. DM eine auf 16 (12) Prozent erhöhte Dividende auf 2,67 Mill. DM Stammaktien zahlen. 82 500 DM Vorzugsaktien sollen wieder 6 Prozent erhalten (Hauptversammlaung am 29. August).

#### Schwaches Neugeschäft

Düsselderf (J. G.) - Auf einem seit April vom Zins-Wiederanstieg geprägten Kapitalmarkt erlebte auch die Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank AG, Köln, im ersten Halbjahr 1984 ein schwaches Neuge-

schäft. Die Zusagen an Hypothekendarlehen fielen mit 224 Mill. DM um 33 Prozent niedriger als vor Jahresfrist aus und betrafen nur noch zu 46 (59) Prozent Neubauten. Bei Kommunaldarlehen gingen die Zusagen um 16 Prozent auf 166 Mill. DM zurück. Der Zinsüberschuß besserte sich auf 21,6 (18,9) Mill. DM und läßt den Vorstand, der im Neugeschäft für das 2. Halbjahr nicht mit der Zuwachsrate des Vorjahres rechnet, einen wiederbefriedigenden Abschluß erwarten.

#### KKB Bank im Wachstum

Düsseldorf (J. G.) - Um 5 Prozent auf 5,1 Mrd. DM hat die KKB Bank KGaA, Düsseldorf, ihr Kreditvolumen im ersten Halbjahr 1984 gesteigert. Besonders gefragt war weiterhin

der vor drei Jahren als neue (flexible) Form des Ratenkredits eingeführte Scheckkredit, dessen Volumen sich um 37 Prozent auf 1.05 Mrd. DM erhöhte. Der Zins- und Provisionsüberschuß ermäßigte sich auf 253 (260) Mill. DM.

#### Nicht betroffen

Zürich (DW.) - Das Schweizer Lederwarengeschäft Maedler AG, Zürich, sei vom Konkursantrag der deutschen Gruppe Moritz Maedler GmbH & Co. KG, Offenbach, und Moritz Maedler Verkaufs-GmbH, Frankfurt, nicht betroffen, teilte das Unternehmen mit. Die Maedler AG sei eine rechtlich und wirtschaftlich unabhängige schweizerische Aktien-

STRABAG / Gedämpfte Prognose für das neue Jahr – Dividende gekürzt

# Druck auf die Baupreise hält an

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Zwar werde die Kapazitätsauslastung 1984 bei höherer Bauleistung als 1983 in den meisten Bereichen "ausreichend" sein. Der starke Wettbewerb mit anhaltendem Druck auf die Baupreise werde sich jedoch im Ergebnis niederschlagen. Der Ergebnisbeitrag des Auslandsgeschäfts bleibe von der offenen Frage abhängig, "inwieweit ein reibungsloser Ablauf der laufenden Baustellen mög-

Mit dieser gedämpften Prognose kündigt die Kölner Strabag Bau-AG ihren Eigentümern von 55,13 Mill. DM Aktienkapital (maßgeblich bei der Neusser Werhahn-Familiengruppe) für 1984 praktisch nichts Besseres an als den bei diesem erfolggewohnten Unternehmen enttäuschen-

Für 1983 wird zur Hauptversammlung am 22. August ein Abschluß vorgelegt, in dem die Führungsgesellschaft aus 2.66 (2.94) Mrd. DM Bauleistung der Strabag-Gruppe eine weite-

den Abschluß für 1983.

ses um 30 (46) Prozent auf 7,7 Mill. DM ausweist. Dieser Gewinn wird komplett mit Dividendenrückzug auf 7 (10) DM ausgeschüttet. Als Gründe der Gewinnschmälerung auf ein immerhin noch recht passables Dividendenniveau nennt der Vorstand den schon 1983 massiven Preisdruck, Verluste bei einigen Tochtergesellschaften und weitere Risikovorsorge zumal für Auslandsbaustellen.

re Minderung des Jahresüberschus-

Die Bauleistung der Gruppe wurde 1983 zu 33 (37) Prozent im Ausland erzielt, wo noch 8305 (8653) Leute der auf 18 042 (19 390) reduzierten Konzern-Beschäftigten arbeiteten. Finanzierungsprobleme mit den beiden (vom Golfkrieg nicht direkt betroffenen) Großbaustellen in Irak, die 1983 den Baufortschritt störten, konnten inzwischen mit einer durch Hermes gedeckten AKA-Finanzierung beho-

ben werden. Im Inland litt die Gruppe vor allem in der Sparte Hoch- und Ingenieurbau unter flauer Auftragslage. Insgesamt jedoch buchte sie 1983 auf 2.76 (2.46) Mrd. DM erhöhte Aufträge und begann 1984 mit einem auf 2,8 (2,7) Mrd. DM verbesserten Konzern-Auftragsbestand, der mit 1,7 (1,5) Mrd. DM aus dem Ausland stammte. Gegenläufig zur Ertragsschmäle-

rung hat der Konzern seine Sachinvestitionen 1983 auf 138 (83) Mill. DM gesteigert. Maßnahmen zur Rationalisierung und "Diversifizierung", Geräteanschaffung für neue Auslandsl stellen und Immobilienkäufe werden da als Schwerpunkte genannt. Die Sachanlageabschreibungen von 87 (83) Mill. DM blieben weit hinter diesem Investitionsstoß zurück. Immerhin überdecken die 251 (252)

Mill DM Eigenmittel, die noch 20,7 (21,6) Prozent der Konzernbilanzsumme ausmachen, zusammen mit 69 (60) Mill. DM Pensionsrückstellungen weiterhin das Anlagevermögen von 305 (279) Mill. DM. Auf stattlicher Höhe blieben die flüssigen Mittel von 274 (315) Mill. DM.

#### **BREMER JUTE**

#### "Reißfester Ertragsfaden"

W. WESSENDORF, Delmenhorst Die Entwicklung bei der Jute-Spinnerei und Weberei Bremen AG, Delmenhorst, war im ersten Halbjahr 1984 nicht mehr so rasant wie zuvor. doch erreichte der Umsatz noch ein Plus von 0,7 Prozent. "Es ist aber unser Ziel, die Dividende weiter zu erhöhen", erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Bernd Günther zum Geschäftsbericht 1983. Schon 1985 werde der 100-Millionen-Umsatz angepeilt. Günther stellte für 1985 eine Kapitalerhöhung in Aussicht.

Der Aufsichtsratsvorsitzende betonte, daß die künftige Expansion der Handelskette stärker im westdeut-

Wirkt schnell und zuverlässig:

# bei Sodbrennen

In Apotheken und Drogenen 50 Tablenen DM 2.50 (univerbindliche Pressempfehlung) schen Raum erfolgen wird. Es lägen mehrere Übernahmeangebote für be-

stehende Märkte vor. Dabei gelte der Grundsatz: "Expansion nur nach Augenmaß". Der Aufwärtstrend der Jute-Spinnerei setzte sich im Jahr 1983 unvermindert fort. Bei einem Gesamtumsatz von 93,4 (84,3) Mill. DM konnte auch der Gewinn gegenüber dem Vorjahr verbessert werden, er betrug vor Steuern 1,39 (1,12) Mill. DM. Die Aktionäre erhalten für 1983 trotz des erhöhten Stammkapitals von 6 (4) Mill. DM eine höhere Dividende von 8 (6) Prozent. Vorstand Franz Weber: "An diesem Ergebnis sind Produktions- und Einzelhandelsbereich gleichermaßen beteiligt." Das gute Ergebnis führt Weber vor allem auf

Konsolidierungs- und Rationalisie-

rungsmaßnahmen zurück. "Unser Er-

tragsfaden ist reißfester geworden".

erklärte Günther. Die Zahl der Mitar-

beiter erhöhte sich von 473 auf 494.

#### Condor baut den Marktanteil aus

Der Trend zur kurzfristigen Buchung der Urlaubsreise setzt sich auch in diesem Jahr fort, so die Lufthansa-Chartertochter Condor GmbH, Frankfurt. Die Buchungen bei den Reiseveranstaltern erlaubten zwar noch keine sicheren Aussagen über die Entwicklung des Sommergeschäfts, doch rechne man mit einem "zumindest gleich großen" Volumen

wie im Vorjahr. Im vergangenen Jahr hat Condor 2,26 (1,99) Mill. Passagiere befördert, 13,4 Prozent mehr als 1982. Die Verkehrsumsätze stiegen dabei um 8.5 Prozent auf 655 (604) Mill. DM. Dazu trugen der Tourismus 82 Prozent, der US-Verkehr 13 Prozent, der Gastarbeiter-Verkehr 4 Prozent und das Ad-hoc-Geschäft 1 Prozent bei. Der Anteil der Fluggesellschaft am stagnierenden Gesamtmarkt wuchs von 19,5 auf fast 22 Prozent.

Trotz der stabilisierten Treibstoffpreise schlugen eine Reihe von Kostensteigerungen (Wartung, Charter, Landegebühren) auf den Ertrag durch: Das Netto-Ergebnis sank auf 5 (9,3) Mill. DML



# Mehr Flexibilität in der EDV-Planung und günstigere Kosten: Deutsche Leasing

Schon zum Zeitpunkt Ihrer Investitionsplanung stellt sich die Frage, ob Sie EDV-Anlagen und Büromaschinen kaufen oder leasen werden. Genau dann sprechen Sie am besten mit der Deutschen Leasing. Wir werden Ihnen das sichere Gefühl geben, die richtige Entscheidung zu treffen.

Dank der inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Deutsche Leasing Sie entsprechend gründlich beraten. Das heißt, wir finden die wirtschaftlichste Lösung für Sie und bereiten sachlich ausgewogene Investitionsentscheidungen vor:

für Neu-, Second-Hand- und für bisher vom Hersteller gemietete Anlagen. Darüber hinaus zählen Mixed Hardware und Büro- und Organisationsmaschinen zu Schwerpunkten unseres Leasinggeschäfts. Flexible, jeweils individuelle Verträge sind dabei selbstverständlich.

Fazit: Freiwerdendes Kapital, Spielraum bei den Kreditlinien und höhere Wettbewerbsfähigkeit. Sprechen Sie deshalb vor Ihrer Investitionsentscheidung mit einem Berater der Deutschen Leasing.

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M. 60, Telefon (0611) 1 5291 Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 80434, Köln (0221) 624051, Frankfurt (0611) 6664011, Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952, Stuttgart (0711) 299681, München (089) 5027061

**Deutsche Leasing** 



**inlandszertifikate** 

Ausg. Riicim. 25, 7 | 25, 7.

110.45 14.59 14.59 15.45 15.71 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.92 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93 16.93

# Aktien weiter abgeschwächt Die Abgabebereitschaft im In- und Ausland nimmt zu

DW.— Auf dem Aktienmarkt hat sich die Stimmung weiter verschlechtert. Die Kurse erreichten einen neuen Jahrestiefstand, die Nervosität der Anleger wächst. Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft zum Aktienkauf ab. Nicht einmal auf der inzwischen stark ermäßigten Basis mel-

Unter ausgeprägtem Druck hatten die Bankaktien zu leiden. Der Ertragsrückgang bei der Commerzbank macht deutlich, daß die deutschen Kreditinstitute ihren Gewinngipfel offensichtlich überschritten haben. Siemens-Aktien litten unter Abgaben aus dem Ausland und wurden ebenfalls deutlich zurückgenommen. Beit AEG gab es Gewinnmitnahmen: vom Spitzenstand dieses Jahres bis heute haben diese Papiere mehr als 20 Prozent eingebüßt. Als relativ widerstandsfähig erwiesen sich wieder die Papiere der Großchemie, deren Kurse von der Rendit her abgestützt werden. Das trifft bis zu einem gewissen Grade auch für RWE-Aktien zu.

Düsseldorf: Aseag erböhten um 16 DM auf 310 DM und 310 DM und Strifft bis zu einem gewissen Grade auch für RWE-Aktien zu.

Düsseldorf: Aseag erböhten um 16 DM auf 340 DM (plus 70 DM) und Reitigig leichter veranlagt. Beiersdorf verloren 6 DM und Reitigig leichter serbeit 15,50 DM. Kühltransit setzten und Dyckerhoff um 5 DM. Gerreschelt 5,50 DM. Kühltransit setzten und Und Wett-Unsertindere 1410 DM und Reitigig leichter veranlagt. Beiersdorf verloren 6 DM und Reitigig leichter serbeit 1340 DM (plus 70 DM) zugettelt werden. Vereinse und Wett-Unsertindere 1410 [1515]

|                     |                    |                            |            | F              | ort!                    | auf                       | enc        | ie I           | Not          | ieru               | ng         | en 1         | und                 | Un                          | osä           | tze          |                 | 1.77                   |                | ·<br>====                                            |
|---------------------|--------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|                     |                    |                            | Juss       | eldor          |                         |                           |            | kfurt          |              | +                  |            | nburg        |                     | l                           | Mün           | chen         |                 | Aktien-                | Ums            | aize                                                 |
|                     | •                  | 23.7                       |            | 1 20 7         | 23 7.<br>Stucke         | 23                        | 7          | 20 7           | Slucka       | 25                 | 7          | 20 7         | 25 7<br>Stucke      | ` 23 7                      |               | 29 7         | 73.7.<br>Stucke | Disselded Albonz Vers. | 23. 7.<br>1199 | (1282)                                               |
| AEG                 |                    | 83,5:2-0.2-0               | a .        | 85.56          | 519CKB                  |                           |            | 84.5           | 10497        | 83-20,5-30         |            | l Ba         | 1629                | B4.2-4.2:79.                | 5.95          | Ra .         | 2410            | Dr. Besbesck           | 322            | (565)                                                |
| BASF                |                    | 149-8.5-2                  | -          | 747.5          | 22935                   | 87-3-0 1-81<br>149-8-75-1 |            | 147            | 8745         | 148 7 6 7          |            | 148.6        | 5424                | 148-8                       |               | 149.500      | 3241            | Decusso                | 1073           | (3556)                                               |
| Bayer               |                    | 152-2.5                    |            | 152 4          | 25302                   | 152-2-17                  |            | 1523           | 29745        | 151.5-1.8-         |            | 152          | 9012                | 151-2-1-2                   |               | 152          | 8010            | Girmes                 | 674            | . (W)                                                |
| Boyer H             |                    | 251-50-47-8                | G.         | 257G           | 1107                    | 751-50-4B-                |            | 756            | 7673         | 255-50-47          |            | 257.5        | 555                 | 255-55-48-4                 |               | 256bG        | 4855            | Hambarner              | 200            |                                                      |
| Bayer, Vi           | ) k                | 289-90-89G                 |            | 292Ğ           | 1 570                   | 290-89 5-9                |            | 297            | 2745         | 765                |            | 224          | 76                  | 292-2-89-89                 |               | 294,5        | 1853            | Hussel                 | 1316           | (38)<br>(38)<br>(38)<br>(38)                         |
| BMW                 |                    | 358,5 8-6.5                |            | 140G           | 1747                    | 357 5-7-6-6               |            | 361.5          | 4161         | 357-6              |            | 560          | 687                 | 360-60-57-5                 |               | 360          | 1030            | UKB .                  | 450            | (32)                                                 |
| Commen              |                    | 139,9-8, -7,2              |            | 145.5          | 19769                   | 138-8-65-6                |            | 147            | 13614        | 135-8,5-6          |            | 142.5        | 15165               | 139,5-7,5-7.                |               | 145          | 3087            | Phillips Komm.         | 2465           | [247]                                                |
| Conti Gu            | man                | 197.1-9-7.6-               |            | 110,5G         | 12291                   | 107-8 5-7                 | 7,4        | 110            | 10551        | 109-8.5-7          | ī,5        | 110          | 5046                | 108,8-3,8-7.                |               | 110          | . 1118          | Salamander             | 779            | (335)                                                |
| Daimler             |                    | 518-9-25-22                |            | 522G           | 4543                    | 517-7-6-5                 |            | 523,5          | 4464         | 516-5-5-6          |            | 520          | 1646                | 5218-1-16-1                 |               | 522.5        | 3481            | Strobag                | 510            | (30)                                                 |
| Dr. Bonk            |                    | 312,5-2-10-0               |            | 317.5<br>143   | 16571                   | 311,5-11,5                |            | (31)           | 25878        | 314-2-09.5         |            | 31d          | 4060                | 310,5-19,5-0                | W-08          | 317          | 4624            | Femilier               | 25.7.          |                                                      |
| Dresdner<br>DUB     | BK.                | 140-59,5-9-4<br>320-186    | 40         | 143            | 4753                    | 140-39.5-8                | 5-8,5G     | 143            | 11567        | 140-40-38          | 5-8.5      | 142,5        | 4442                | 158-9,5-8-9<br>225-5-25-28  |               | 141.5<br>220 | 3803<br>50      | Allianz Vers.          | 1166           | (1075)                                               |
| GHH                 |                    | 126G-7-4-70                |            | 221G           | 379                     |                           |            | ]              | 80           | 1                  |            | 126,5        | 1141                | 126B-6-6-6                  |               | 128.2        | 511             | BBC                    | 2399           | (1209)                                               |
| Нагреле             |                    | 279.9G                     | •          | 128G           | 48D                     | 127-0 5-7.2               |            | 128G           | 1826<br>496  | 126<br>278G        |            | 2806         | 1101                | 282.58-2.5                  |               | 2825         | 311             | BHE                    | 2257           | (5423)                                               |
| Hoechet             | •                  | 157,5-7,8-7,9              | C.7 UC.    | 281G<br>158    | 7592                    | 280-79                    |            | 781,5G<br>159  | 15833        | 1 158.7 5          |            | 152.5        | 2940                | 157-75-7-7                  |               | 158          | 3926            | Contigue               | 464            | (7420)                                               |
| Househ              |                    | 93.5-5.5-1-0               | .5G        | 95.5G          | 4751                    | 158 5.8 3.7<br>94.3-1     | 1-7,7      | 95             | 13633        | 95-2-1-90          |            | 95bG         | 2115                | 94.58-4.5-2                 |               | 96           | 1303            | Degussa                | 3795           | (375)                                                |
| Holzmanı            | 1                  | 433G                       |            | 433G           | 36                      | ±30-28-6                  |            | 434            | 193          | 1                  |            | 1357         | ] 27                | 434G-4-2-2                  | -             | ăša          | 1305<br>28      | DLW                    | 691<br>1265    | (7420)<br>(375)<br>(726)<br>(748)<br>(505)<br>(2787) |
| Horten              |                    | 158G-3-5G                  |            | 159.5          | 349                     | 155.5-7-6-4               | SG.        | 159            | 5015         | ŧ -                |            | 159          | 1 20                | 1598-9-5,5-                 | 5,5           | 159bG        | 135             | Dr. Babcock            | 1205           | (798)                                                |
| Kc# + 5cl           | Z                  | 707bG-6G                   |            | 205G           | 1338                    | 203-2.5-2-                |            | 207,5          | 2967         | 107 <i>4</i> -7-6  |            | 775.5<br>725 | 4575                | 204-6-4-6                   |               | 709          | 974             | Dt. Babs. Vz.          | 7180           | (2007)                                               |
| Karslodt            |                    | 219,2-20-19,               |            | 220            | 3042                    | 220-19.5                  |            | 220            | 3375         | I-                 |            | 7725         | 85                  | 221-1                       |               | 223          | 126             | IWK                    | 157            | (117)                                                |
| Koufhof             |                    | 190G-90-88-                | 96         | 193            | 1315                    | 190                       |            | 193            | 4122         | 713-2              |            | 193          | .10                 | 190-9058                    | ٠ -           | 195          | 119             | Venta                  |                | 41117                                                |
| Mickner.            |                    | 217-4-3-4G<br>53.5-3.8-3-3 |            | 214            | 975                     | 715-4-3-4.5               |            | 714,50         | 1559<br>6904 | 54-4-3-2           |            | 54           | 135<br>3335         | 214G-4-3-31<br>5e 7-4 7-3.5 |               | 214          | 81<br>795       | Humburg                | 25.7.          |                                                      |
| Unde                | •••                | 341G-1-1G                  | •          | 342G           | 7554                    | 54.5-4.3.5-<br>540bG-3-1  |            | ) 53.6<br>343G | 1505         | ,                  |            | 1343         | 220                 | 340-40-38b                  |               | 1541<br>1541 | 122             | Affont Vers.           | 460<br>250     | (388)<br>(388)<br>(158)<br>(158)<br>(20)<br>(759)    |
| Luhhansa            | SL.                | 137.5-7-7G                 |            | 159G           | 889                     | 139.5 4.5-7               |            | 1395           | 1 759        | 137                |            | 1-           | 1 56                | 1398-9.8-8-                 |               | 137.5        | 148             | Belariscori<br>Belaria | 710            | (350)                                                |
| Lufthonso           | VA.                | 137-6-60                   |            | 139G           | 644                     | 133.5-5-4-5               |            | 1395           | 2219         | 1-                 |            | 738          | 1 35                | 138.5B-8.5-6                | . 6           | 1395G        | 48.             | Br. Vulkon             | 190            | i Sen                                                |
| Monneson            | CAR.               | 151,8-2,5-1,6              | -1,8G      | 137.5G         | 6546                    | 132-7-1.5-1               |            | 137,3          | 6886         | 132-1,5-0,5        | -1         | 132,5        | 2054                | 131-1,2-1-1                 | ٠.,           | 133          | 753             | Dr. Babcock            | 10             | (20)                                                 |
| MAN                 |                    | 127G                       | _          | 127G           | 20                      | 125,2                     | •          | 130            | 460          | 126bG              |            | 127          | l n                 | 129,8-9.8-9,                | В .           | 128,5        | 56              | HEM.                   | 414            | (959)                                                |
| Mercede<br>Metalige | 6-HL !             | 457-6-50-529               | G          | 459            | 1646                    | 451-3-1-1                 |            | 457            | 2068         | l =                |            | 455          | [ 181               | 455-55-55                   |               | 456          | 113             | Hussel                 |                | (-i                                                  |
| Porschie            | •                  | 210-18G                    |            | 210G           | 120                     | 210-09                    |            | 210,1<br>958   | 100          | 2105               |            | 1-           | 1 -                 | 210G-10,2-1                 | D-18,2        | 270G         | 7               | NWK                    | 1272           | (2)<br>(872)                                         |
| Prevence            | •                  | 218-7-9G                   |            | 222.2          | 1178                    | 927-7-5-4<br>220-19-5-9-  |            | 2216           | 90-          | 217 5-8-7          |            | 221          | 532                 | 721.5-1.5-1                 | . :           | 939<br>774   | 271             | Phoenix                | . 615          | (87.5)                                               |
| RWE SI "            |                    | 154-4-3-2-50               | ,          | 154.5G         |                         | 155.2-1                   | 7          | 154,30         | 6506         | 152.5              |            | 15 <u>i</u>  | 1823                | 153.8-3.8-3                 |               | lišš. I      | 865             | Reichelt               | 170            | (20)                                                 |
| RWE VA              |                    | 153-2.5G                   |            | 154G           | 2210                    | 152.5-3-2.5               |            | 153,5          | 415          | 157                |            | 154          | 485                 | 152-2-1-16C                 |               | 153.         | 583             | München                | <b>26.</b> 7.  | _                                                    |
| Schering            |                    | 317-9-8-8,5                |            | 318.5          |                         | 317                       |            | 318G           | 745          | l-                 |            | 317          | ] 34                | 317-10-17                   |               | 579          | 284             | Actermonn              | 130            | (75)<br>(235)                                        |
| Stemens             |                    | 365-4-1-60                 |            | 318,5<br>368,3 | 14179                   | 363,1-3,3-6               |            | 368            | 21894        | 366-5-0-59         | .5         | 367          | 5739                | 365-5-59,5-9                |               | 367 '        | 4395            | Allianz Vers.          | 1180           | (735)                                                |
| Thysson<br>Voba     |                    | 70-70-69,7-9               |            | 70,50          | 8405                    | 49 3-70-69-               |            | 70,5           | 14423        | 705-0-69           |            | 72           | 2070                | 70-0,1-69,8-                |               | 70.5         | 3410            | Dierlg                 |                | 127                                                  |
| VEW                 |                    | 159-60-59,5-1<br>117-12G   | 70         | 160,4          | 11879<br>560            | 159,1-9,5-9               | 1.48       | 160.5          | 15041        | 158,6-9-9<br>113-2 |            | 160,55       | 1997                | 159-60-58.6-                |               | 160.5        | 8554            | Dywides                | 60<br>97       | (42)                                                 |
| VW.                 |                    | 164-35-15-2                | 5          | 117G           | 15519                   | 104-3.5-1.5               | Sec.       | 106.5          | 17938        | 103-3-15-2         |            | 165          | 70686               | 712-12,5-12-<br>165-4-2-2   | 17,50         | 164.5        | - 187           | Erierg, Ostb.          | ~              | - 23                                                 |
| Philips             |                    | 37 9-8-7.7-7               |            | 38.8           | 9375                    | 38.1-B-7.5                | ~~         | 20             | 7596         | 38.1-36-7,5        |            | 38.9         | 7383                | 38 3-8 3-7.5                | 7.5bG         | 18.8         | 1593            | Minch, Rick            | 147            | (147)                                                |
| Royal D.*           | •                  | 127bG-7-6.5                | bG-65      | 1316           | 5066                    | 134,5-7-5,5               |            | 130.8          | 4975         | 127,5-0-6,5        |            | 131          | 1035                | 127-7-7-7                   |               | 131.2        | 910             | PWA                    | 1557           | 13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.13.1             |
| Undever'            | •                  | 218G                       |            | 219G           | 200                     | 218.5 7                   |            | 219.5          | 400          | 216,5-6            |            | 220          | 360                 | 220B-20-19-                 | 198 _         | 221B         |                 | Salgmander             | _              | (10)                                                 |
| Kurswort            | ln 1 <b>00</b> 0   | DM                         |            | ·              | 39043                   |                           |            |                | 52 458       |                    |            |              | 15472               |                             |               |              | 14274           | Sädchemie              |                | (27)                                                 |
| , I                 |                    | Į <sup>2</sup>             | 3. 7.      | ŽQ 7           |                         |                           | 23. 7.     | ZO. 7.         | 1            |                    | 23. 7.     | 20. 7.       | I                   |                             | 23. 7.        | 20. 7.       | Unge            | regelt.Fre             | iveri          | cehr                                                 |
|                     | Aconnes<br>Aconnb. |                            | 51,6<br>60 | 131,6<br>465   | n Rhenag<br>Hinkled, d. | /ቀ1<br>ዚ ነነሩ              | 260<br>430 | 270T<br>428    | D V.DL.I     | Schol *0           | 107<br>112 | 110,5<br>113 | H Dolme<br>S Dinkel |                             | 185G<br>9515G | 165B<br>951  |                 | 23.                    |                | 0.7.                                                 |

| trifft bis zu einem gewissen Grade auch für RWE-Aktien zu.  Düsseldorf: Aseag erhöhten um 16 DM auf 349 DM und Audi NSU und Dyckerhoff um 5 DM. Gerres- heimer Glas verminderten um 4 DM, Hein. Lehmann um 4,60 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O,50 DM nach. Nachbörse: schwach WELT-Aktienindex: 134,7 (136,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chering 517-9-8-9.5 318.4 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 517 1928 | 70.5   14423   70.5-0-69.7   71   2070   70-01-69.2   160.5   1901   158,6-9-9   160,5   1997   159-60-58.2   112.2   1016   113-2   112   510   112-12-5-1 | 1-6.9   70.5   3410   Dientg   127   89   10.15   135   155   Dientg   40 (75)   113   155   Dientg   40 (75)   156   156   Dientg   7 (75)   157,556   36.8   1575   1576   158,2   1576   1576   1577   158,2   1577   1570   158,4   1577   1577   158,4   1577   158,4   1577   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4   158,4 | ogi R DWS Boyern Spaziol 57,95 5,18 79,25 DWS Energieronds 81,00 79,22 79,22 DWS Restart Fds. 70,65 48,57 69,25 DWS Technologie Fds. 73,00 71,18 71,94 Fondist Fondist 75,39 71,79 72,97 Fi Am. Dynamik 77,73 73,88 74,20 Fi Franki, Eft. F 77,77 73,88 74,20 Fi Intersperiol I 88,46 17,07 17,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ### Apach Beted, 9-7.5   879   91005   H Berkenb. Arts 10   1895   945   H Berkenb. Arts 10   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   18 | 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D Marmesmann 4 151,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131 | 28.7   27   27   28   27   28   28   28   2                                                                                                                 | 1445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fi Firstal, EH, F Fi Firstal, EH, F Fi Firstal, EH, F Fi Interspecial II Fi Interspecial  |
| 1.75   Barris Toriyo 83   75   75   75   75   75   75   75   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100,5G   100,5   5,25 dgt, 78   92,4   72,65   99,1   99,1   99,25   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   90,5   9 | R,TS LAKW TS 1816 111-25 192 day 82 102.65 (9.55 day 84 92 day 85 da | 51 102.95 7 doj. 72                                                                                                                                         | 100.57 100.75C 9 dgl. 80 99.5 99.5 100.5 100.5 100.5 8 sunnitomo 85 100 99.5 99.5 100 99.6 8 sunnitomo 85 100 99.5 99.5 104 94.25 96.57 691.73 99.65 99.56 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Austrio-inv. Convert Fund A 22.70 72.0 42.60 72.0 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20 67.2 |

| Aus                                     | lan(              |                 | General Sectric                                    | 49,125            | 48,875           | Singer                                | 27.75                     | 28                 | Krom Walker Ros                                   |                  | - 1               | I                                           | 1                                          | .                 |                                                |                |                  | <del>.  </del>                             |                    | , ,,             | <del></del>                                |                  | 37 .3               | <del></del> }                                      |                | <del></del>       |
|-----------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| A ====                                  |                   |                 | 1                                                  | 20 7              | 19.7             | 1                                     | 20.7.                     | 19, 7,             | 1                                                 | 1 20 Z.          | 19.               | <u> </u>                                    | 1 20                                       | 7   19, 1         | , Am                                           | sterd          | 201              | 1                                          | Tokio              | 3                | 1                                          | Zûric            | :h                  | 1                                                  | Made           | id                |
| 6,75 dgl. 78                            | 187.5             | 85,5            | 8 Crediop 71                                       | 78,5              | 99               | 6 dgL 77                              | 195,35                    | 95,05G             | 6,75 Hamersley ir. 72                             | 99,25            | 199,25            | 17,75 dgL 71                                | 1101,5G                                    | 1101 l            | 6,75 dgl. 72                                   | 99,5G 1        | 99,5G 17         | Petroi Mox. 78                             | 95,25 I            | 95,75            | [7,75 dgt. 71                              | 100,751          | 1011 18             | l digi. 71                                         | 100,57   1     | 00,5              |
| 7 dgl. 77<br>8,50 BNDE 77               | 94.5G             | 94.5G           | 6 Credit Nation, 77                                | -Zhg.<br>98,5     | 95,75            |                                       | 100.5T<br>99.7            | 99.75              | 8,375 GKN-Fin. 82                                 | 100              | 100,75            | \$,75 Kopenhagen 64                         | 97,5G                                      | 77.5G             | 8 daL 71                                       |                | 101,35T   4      | 75 Papua 73                                | 996                | 99               | 8,50 Südefrika 70                          | 101,17           | 101,17 7            | Youchamo 69                                        | 100G           | 04,75G<br>00G     |
| 8 Banca Noc. 71<br>7 dal. 77            | 98,5T             |                 | 8,25 dgl. 83<br>7,75 dgl. 84                       | 100,25<br>95G     | 100              | 6,75 dgl. 73<br> 7 dgl. 73            | 99,8T                     | 99,75T  -          | 8,25 GMAC Overs, 82<br>8,25 Govid, Inters, Fin 82 | 107,6<br>101.5   | 102,75G<br>101G   | 7 dgt. 83<br>8 Kom. Aneinst. 76             | 94,25<br>100G                              | 195<br>1100G      | 8,50 dgl, 80<br>7,25 Neutund 1.69              | 102            |                  |                                            | 102T  <br>78,75T   | 102  <br>99,75   | 6,50 digil. 79                             |                  | 97.5<br>96,65T   9, | 375 Wion 82                                        | 104,75G 1      | 04,756            |
| 8,50 Avon 83                            | 99G               | 99 15           | 8.75 Credit Fonc. 82                               | 100,25G           |                  | 6 dgl. 72<br>6,75 dgl. 73             | 96.5                      | 94.5               | 6 G. Zipk. Witten 77                              | 96,5G            | 97,15             | 8 dgl 80                                    | 100.35                                     | 100,75            | 8 Noderl Gas 79                                | 101.6          |                  | dgl, 75                                    | 1037               | 105,75G          | Statsföretop 77                            | 100.4 I          | 100.1 17.           | ,75 dgi 84                                         | 95,5 9         | 4,25              |
| 8 Autop. C. E. 71<br>6,75 doj. 72       |                   | 99.5G           | 8 Credit d'Equir Ports 83                          | 98                | 98.ST            | 7,75 dgl. 71<br>6,50 dgl. 72          | 101<br>98.75              | 101<br>98.8G       | 9 Fuerzos El. 84<br>9,475 Gaz de France 82        | 100,5<br>106G    | 104G              | 5,75 dgl. 78<br>7,125 dgl. 79               | 98<br>98                                   | 98.5G             | 7,625 Moust ba Fin, 83                         | 99.75TT        | 190.25T ] 2      | 1,50 dgl. 71<br>1,75 dal. 73               |                    |                  | 6,50 Stand. Chart. 78                      | 94.5 L           | 94,5 8              | dgl, 84                                            | 966 19         | 7.25              |
| 6,75 Austr. 1 D C 72                    | 1001              | T2,97           | 6,50 Counculds 72                                  | 99,25             | 99,5             | 7,50 dgL 71                           | 101T                      |                    | 8,875 dgL 90                                      |                  | 100.75            | 6,50 dgl. 77                                | 96,75                                      | 468               | 7 dgt.77                                       |                | 99,5  7          | 7,50 Oika 69 {                             |                    | 100G (           | 7 South of Scott, 73<br>6 Sponier 78       |                  |                     | ,875 dgl. 83<br>dol. 85                            |                | 7.25              |
| 6,875 dgl 83                            |                   | 95,9            | 8,56 Comp. VRD 76                                  | 96.5T             | 96T              | 8,25 dgl. 84<br>7 ErB <i>69</i>       | 99.9                      |                    |                                                   | 93.5             | 93,25G            | 6.75 dal. 72                                | 97.5                                       |                   | 8,50 dgL 76                                    | 101            | 101,251          | 50 dgi.73                                  | 99,851             | 991              | 8.25 dot. 83                               | 98.857           | 99.25 7             | 5 dq 1. 83                                         | 96.5 19        | 7.25              |
| 9,375 dgl. 82<br>7,75 dgl. 82           | 106,75G<br>100.5  |                 | 10,50 CTNE 82<br>8,25 dal. 83                      | 107,751           | 106<br>98        | 8.25 dgl 83                           | 99,251<br>99G             |                    | 8 dgt 83<br>7.5 dal 84                            | 99,25<br>94.5    | 99                | 6.75 KHD Rn. 72<br>7.75 Kobe 71             | 98G<br>99.5                                | 98,55<br>100G     | 6 dgL 72<br>6,75 dqL 73                        |                |                  |                                            | 101T<br>99.75G     | 100 65<br>20 75  | 7,50 S.A.Rollw. 73<br>9,25 dql. 82         | 99G              |                     | 25 ogt 83<br>50 ogt 85                             |                | 12,75<br>14,25    |
| 9,375 agi 81                            | 107,25G           | 107,75          | 8.50 CFP 75                                        | 101.57            | 192G             | 8,375 dgt. 83                         | 99,751                    | 100,35             | 7,50 dgi. 83                                      | 106<br>99G       | 99,57             | 7.75 Konsol El Po 75                        | 100,157                                    | 106,25<br>100,157 | 7 Monroel 89                                   | 96.75 J        | 96.75            | Omorio 72                                  | 990                | 98G              | 8,125 dgl 83                               | 97,75            | 97.5T R             | L75 del 87 I                                       | 700,15G        | 00,75             |
| 6 dgi, 78<br>8,125 dgi, 80              | 763               | 76T<br>105.25   | 9 Chile 80<br>7.75 Complex 71                      | 95,25<br>100G     | 95,2S<br>100G    | 7,875 dgl. 83<br>8,175 dgl. 83        | 96,25<br>100,75<br>99,757 |                    | 10,50 dgl, 81<br>9,75 dgl, 82                     | 194,5G           | 104,58<br>105,75G | 6.75 Kärtner El 73<br>18.50 Konodo 82       | 99,25G<br>105.5                            | 99 75G            | 7,5 dgl. 83<br>8 dal. 83                       |                | 94<br>99.25      | 7,625 dgl. 84<br>8,25 'Dirvetti Ca 84      | 96,5<br>182        | 107.4            | 8,625 S.N.C.F. 87<br>7,875 del. 83         | 101<br>94.257    | 101G   9            | 7.50 dgl. 82<br>dgl. 82                            |                | 15 st             |
| 5,75 dgl 77                             | 97,5              | 97,45           | 6 Chase Marth, 78                                  | 91G               | 91               | 8,25 dgl. 82                          | 996                       | 99.35              | 10 dgL 81                                         | 105.5            | 106.25            | 8.50 doi.80                                 | 101,5G                                     | 101               | 7,50 dgL 85                                    | 93,75          | 94,1             | 8,675 dgl. 82                              | 103G               | 193,25           | 8,50 Sins-Kvina 70                         | 1011             | 101T 8              | L58 dgl. 82                                        | 100.25         | 01,75             |
| 7,25 AUSTROHER 67<br>7 dgL 72           | 102.1             | 102.17          | 7 Canad imp.Bk. 83<br>7 CESP 77                    | 76<br>76.75       |                  | 10 dgf. 82<br>8,75 dgf. 82            | 101.5G                    |                    |                                                   | 79,65            | 100T              | 6,75 Jydsk Tel, 72<br>7,25 dal, 73          | 76.5<br>76.5                               | 78.5              | 9,75 dgt 82 ll<br>8 dat 82                     |                |                  | 7.25 dot. 82                               | 102.75             | 103,25T          | 9 SHV Holdings 82                          | 104,25           | 784 1               | 10 dal. 81 H                                       | 106,5          | 077               |
| 9 dgl. 76<br>7.25 Australien 69         | 100G<br>99.9G     | 100G<br>99.9G   | 7.75 dgL 83                                        | 95,5G             | 95,85G<br>96T    | 10,25 dgL &1                          | 104,75<br>105             | 106,75             | 7 dgl. 72                                         | 99,25T<br>97.5   | 99,256            | (10 dg ( 6?                                 | 103,75                                     | 103.75G           | 9,75 dgt &2                                    | 103.5G         |                  |                                            | 101,25<br>107,25G  | 101<br>107.5     | 6,50 Shell Int. 72<br>6,75 dgl. 77         | 99.5G<br>98.5    | 775 17              | 10 dgf. 81<br>10,50 dgf. 81                        |                | 08,75G<br>109.4   |
| 7.50 Aumar 73                           | 97,25T            | 98              | 9,5 dgl. 82                                        | 104.25            | 104G             | 9,75 dgL 80<br> 10 dgL 81             | 103.5<br>1067             | 106G               | 7.50 Findland 49                                  | 99.75G           | 99,9G             | 6,25 dgl. 72                                | 96.85                                      | 96.51             | 10 dgl. 81                                     | 104,25         | 104,25G          | 8,25 tigiL 80                              |                    | 100,257          | 7,875 dol. 83                              | 96,47            | 96.4                | 25 dal. 81                                         | 105T   1       | 95                |
| 7,75 döl. 84<br>7,375 Audi Fin, 84      | 95,65G            | 24,57           | 8 Coisse Not 83<br>6.25 Coltag N.T. 79             | 97.95<br>96bG     | 98bG             | 7,50 dgL 79                           | 98                        | 99,25<br>104,25    | 8,50 dgt. 80<br>19 Rnn. Komm. 82                  | 100,5G<br>106    | 101,25<br>106,5G  | 7,5 dgl. 83<br>8 Johannesburg 71            | 98.5<br>100.4G                             | 99,4<br>100,6     | 7,875 digi. 80/7<br>9,50 digi. 80              | 97.25<br>1037  | 97.5<br>103      | 7,375 dgt. 79<br>8 dal. 80                 | 98G                | 98,257<br>101    | 7,875 digt. 84<br>7,50 SDR 76              | 95,25<br>99,756G | 95.75 1<br>99.8G 8  | 10 dgL80 H<br>3 doL80                              |                | 107<br>29.9       |
| 8,50 đặt 83                             | 99.5              | 100             | 7 dgL 77                                           | 97G               | 97               | 7,25 dgl 79                           | 98,25                     | 98,251             | 7 dgl. 72                                         | 99               | 98,75G            | 7,6253apanDev.Bk.80                         | 100                                        | 101.5G            | 7,875 dgl. 80                                  | 99,7ST         | 99,257           | 6,50 (Jst. Kobit. 78                       | 95,75G             | 96               | 8 75 dol. 87                               | 100.25           | 101,257 1           | ificial ROL                                        | 103.5          | 104G              |
| 8,25 dgl. 82<br>7,75 dgl. 83            | 97,5<br>195,5G    |                 | 8,50 CCCE 75<br>8,50 dgl. 76                       | 190,25G<br>100,5G | 100,5G<br>100,5G | 6,25 dgi. 78 H<br>6,25 dgi. 78 H      | 96,25G<br>96T             |                    | 8,75 dgl. 83<br>8 Fin. I. Bk. 71                  | 99,755<br>100.51 | 100,25<br>100,5 G | 7 dgl. 83<br>8,125 Jap. AirLines 80         | 193.5<br>101                               | 101.75            | 6 dgl. 78<br>7 dal. 79                         |                |                  | 8,75 Catr. Drouler, 75<br>7 G B. Dongu, 67 |                    | 101.5T<br>98.9G  | 9,75 digit. 82 l<br>9,75 digit. 82 li      |                  |                     | 7,75 dgl. 79<br>7,875 dal. 80                      | 97.25<br>96.76 | 77.75<br>19.25    |
| 9,25 dğl. 82                            | 103               | 105G            |                                                    | 1                 | 1                | 6.125 dal. 78                         | 96,751                    | 97T [              | 19,5D Ferror 82                                   | 104,5            | 104               | 9,25 fit Antiles 62                         | 104,5G                                     | 104,5G            | 5,25 dgl. 78                                   | 92             | 92,4             | 6.75 Usi Donauks. 73                       | 98T                | 98,75T           | 7,875 dgl. 80                              | 99               | 97.4 6              | 25 dgl. 78                                         |                | 2.4               |
| 10,75 dgl, 81<br>9,25 dgl, 82           | 102,75            | 182G            | 9,25 dgl. 80<br>8,50 Burnah Oil 78                 | 100,25G           |                  | 7 Europarat 73<br>6,75 dgl. 77        | 98.75<br>97.6T            | 97.4G              | 8 dgl. 72                                         | 100bG            | 100G              | \$,625 dgl. 83<br>8,5 ISVERMER 85           | 100.1                                      | 100,75            |                                                |                | 100              | 8 dg), 83<br>7,625 dg), 84                 | 94,75              | 95.1             | 7,75 dgl. 79<br>9,75 dgl. 80               | 102,5            | 105,257   6         | 6 dal. 78                                          | 94 1           | 45 l              |
| 10 dgl. 81                              | 104<br>108        | 104,5           | 8 dgl, 79                                          | 89                | 89.5<br>92.57    | 7,675 dgl. 84                         | 96,15                     | 97                 | 8 dgl. 84                                         | 97.5<br>99.81    | 98,5 G<br>100G    | (8,5 dgl. 63                                | 99,5<br>100G                               |                   |                                                |                | 105,5T<br>102,5  | 7.675 dgL 83                               | 100,35<br>100,35   | 100,35<br>100,25 | 6 Schwedon 77                              | 94<br>100,15     | 94 . d              | 6 dgL 77<br>5,75 dgL 78                            | 99.25          | 7.4G              |
| 8,375 dg/ 80                            | 107,5G            | 101,5           | 6,75 dgt. 78<br>7,25 dgt. 79                       | 85,75             | 86.5             | 7,50 dol. 83<br>7,50 dol. 83          | 99.15                     |                    | 8,25 dgi. 83                                      | 99T              | 99.25             | 8,875 dgl. 83                               | 101,75                                     | 107,75            | 6,50 dal 73                                    | 97,251         | 97.5G            | 8,375 dgL 82                               | 101,57             | 102G             | 9 S. A. Post 83                            | 102              | I_ 14               | 6.50 dgl. 77                                       | 99.15<br>96.25 | 17                |
| 7,25 dgt. 79<br>10 dg1, 80              | 96G<br>105.5      |                 | 8,75 dgl. 76                                       | 99,1<br>96,5bG    | 99,51            | 8,125 dgl, 82                         | 101,5<br>98               | 101,757            | 8 dgl. 82<br>7,75 dal. 83                         | 96,75<br>95,25G  | 97,25<br>95,75    | 10,125 dgl. 81<br>19.50 dgl. 82             | 105,5<br>105,75                            | 103,6             | 6,50 dgl. 72<br>7 dgl. 72                      |                |                  | 5,75 dgi, 78<br>8,75 dgi, 80               | 92,75<br>100       | 92,75            | 7,75 Soub-Scanio 71<br>7,50 Sandvik 72     | 100T 98,75G      |                     | 6375 <b>6</b> gl, 73<br>7 dgl, 77                  | 96,5G          | 96.5<br>P0.75     |
| 5,50 dgt. 76                            | 92,751            | 92,751          | 6,75 Brosilien 72                                  | 99,25             | 99               | 9 dgt. 82                             | 103G                      | 103,25             | 9,75 dgl. 82                                      | 104G             | 104G              | 8,125 Irland 80                             | 99,5                                       | 99,5              | 7,50 Montonun, 71                              | 101            | 100,75           | 6.75 dgt. 77                               | 100G               | 100,15           |                                            |                  | !                   | L75 dgl. 77                                        | 99             | 90                |
| 7 As. Emw BL, 69<br>7 dgL 77            | 99,7G<br>99,9G    | 99.9G           | 8,50 Bowerer 82<br>8,50 Broscen Mr. 73             | 103T<br>108,6     | 193,5G           | 6,50 dgt. 79<br>10,25 dat. 81         | 96.5<br>107.5G            | 96.75<br>107.5     | 7,875 EWG 79<br>10.125 dol. 81                    | 95,5G<br>107,25  | 94,25<br>107,25   | 7,75 Int. Stand. Bloc. 83<br>7,375 digi. 83 | 98T<br>98_SG                               | 99T<br>99G        | 7,625 Mitsub. Heavy 52<br>7,25 Mitsul Lines 83 | 100,7<br>98,51 | 181<br>99,25T    | 8,50 Osterreich 75<br>7,75 dgl. 76         | 101T<br>100.75     | 191.5T<br>101G   | 7,575 Reynolds 84<br>7,75 Reyor Bk. Con 89 | 99,65<br>99,35   | 99.25 7             | 7,50 dgl. 71 l<br>7,50 dgl. 71 il                  |                | 100,67            |
| 7.50 dgl, 79<br>7 As. Entw BL, 69       | 82                | 82,05           | 9.125 Black + De                                   | 104,1             | 105,8            | 5,50 dgl, 76                          | 95,85                     | 95,ST              | <b>-</b>                                          |                  |                   | l.'                                         | I                                          | I                 | 8.50 MicRand Int.F.80                          | 99,25          | 99.25            | 9,75 Nuclebras 80                          | 92                 | 93.5             | 8 Renout Acc. 83                           | 99.5             | 199.5G la           | SidgL 70                                           |                | 60,85             |
| 6,50 dgi, 78<br>6,50 dgi, 78 II         |                   | 94.75<br>85     | 8,25 dgt. 83                                       | 99,75             | 100              | 6,50 dgl. 73<br>8 dgl. 73             | 98,25<br>101,85           | 98,75T  <br>101,75 | 8 đặt 84<br>B đặt 84 II                           | 96,85<br>97,25   | 97,4<br>97,25     | 8,25 dğl. 83<br>17,75 dgl. 84               | 97,8<br>93,75                              | 95                | 11 dgt 81<br>7.75 Michelin Fin. 83             | (97            | 184,17<br>97,25  | 8,5 dgl, 82<br>7,50 Norwegen 80            | 1017<br>100        | 104,25T<br>100   | 5,75 Routoruidei 78<br>7,25 Reed Int. 73   | 95,75G<br>97.5G  | 99.5                | 5,50 We/thank 65                                   | 100,56         | 100,5             |
| 7.50 Argentinien 77                     | 95,6              | 97T             | 9,25 dgi. 82                                       | 103,75G           |                  | 6.25 Eurofima 72                      | 97.5<br>98.25             | 98.5T              |                                                   | 98,75            | 99                | 8,25 dgl. 83                                | 97,3                                       | 93.1              | 6 dgl, 76                                      | 96.25          | 96.75            | 9 dgl. 82                                  | 103,757            | 1027             | 7,50 Ronk Xerox 83                         | 76,75            | 99 7                | 7,25 VW Inc. Fig. 83.                              | 75,9G          | 95,9              |
| 0,75 Ardel og Sunndel 6                 | 1 106,5G          | 107             | 7,75 dgl. 80<br>8,125 dgl. 80                      | 97,25             | (97,75           | 5,75 Eurotoen 77<br>(7,575 digl. 83   | 93.0                      | 1935               | 8.25 dat. 83                                      | 97.5             | 98,5              | 7,25 dgl 65                                 | 94,25                                      | 94,25T            | 7.25 Mexito 73                                 | 76.25          |                  | 6,75 dat, 77                               | 78,85              | 98.85            | 8 dgl. 83                                  | 101.1            | 101,1               | 6,75 dgt. 77                                       | 96,15          | 94.75             |
| 8 Arab Bank Corp. 8<br>6.75 Arbed 77    | 3 78.5G           | 99T             | 5,75 dgl. 78                                       | 94,75<br>100.25   | 94,75<br>100,45T | 8,50 dgl. 75                          | 101G                      | 101G<br>94bB       | 7,50 dğl. 83<br>8 dgl. 83                         | 94<br>96.65      | 94,25<br>96,75    | 9,75 dgl. 82<br>(8,25 dgl. 83               | 104,75                                     | 105<br>97.51      | 7 dgl.79<br>8,25 dgl.84                        | # P            | 94,517           | 7 dgt. 77<br>9 Nomi: Hydro 75              | 98.35<br>104       | 997<br> 103.5    | 6,25 digt. 77<br>10,25 day 81              | 98,5<br>108      |                     | 8,50 VOERT AUP, 73<br>8,50 dgl. 75                 |                | 100<br>101,16     |
| 8,50 dgl, 34<br>8 Arab,Bank Corp. 8     | 987               | 201             | 1 B.F.C.E. 78                                      | 98,75             | 79G              | 7,75 Estel 73                         | 90                        | 99                 | 7,75 dgl. 83                                      | 94,56G           | 95,25<br>94,75    | 9 dgl 82                                    | 102,2G<br>104,75<br>96,75<br>94,25<br>97,1 | 102.25            | 4.25 Megal 78                                  | 93             | 93.5G            | 7,25 Norsea Gas 76                         | 99,5               | 100,25           | 650 dgl. 73<br>650 dgl. 77                 | 99,25            | 992 1               | 11.50 TdoL 82                                      |                | 101,5bG           |
| 5,50 Am, Express. 79<br>8 25 A.N.A.S 83 | 94,5T<br>100,25   | 94,255G<br>100  | 8,75 Bergen 75<br>7,25 dgl. 77                     | 101,250<br>198.5T | 5 101,25G        | 950 dgt 87<br>850 dgt 83              | 103,05<br>100,5G          |                    | 8,25 dgi, 87 l<br>8,25 dgi, 82 li                 | 99,15G<br>98,5bG | 99,3<br>99        | 10 dgt, 81<br>10,25 dgt, 51                 | 103<br>107,61                              | 107,1<br>107,4    | 3,25 McDecelds Rr. 82<br>7,125 dol. 82         |                | 102,25T          | 8 Notpipe 76<br>6 dgl, 77                  | 100,75T            | 101,757          | 6,50 dgt. 72<br>6,50 dgt. 73               | 98,751           | 90.5                | 6,50 dgl. 78<br>9,75 dgl. 80                       | 27.73          | 77,3000 I         |
| 8,75 AMCA Ud. 83                        | 98,25G            | 99,6            | 9,50 Benef, Q. Rn. 82                              |                   | 104,66B          | 9.25 det. 80                          | 104,05                    | 194,751            | 9,375 dgt. 62                                     | 104,25G          | 104.25            | 8 dgl. 80                                   | 99,35                                      | 99,6              | 8,25 dgl. 83                                   | 196.25T I      | 948              | 6,25 Nordiska Bk. 79                       | 98.5G              | 94,5G            | 8 dgi. 71                                  | 70257            | 1657 .              | 6 Venezveta 78                                     | 85.51<br>79.75 | 85,4<br>79,95G    |
| 9,50 dgl. 87<br>7,50 Alfod Chem. 84     |                   | 105G            | 10,50 Belg, Finance 8.V. 81<br>11 dol. 81          | 1113              | 108,57<br>113G   | 6,25 dgl. 72<br>7 dal. 73             | 96,75                     |                    | 10 csgl, 82 ii<br>8,375 dgt, 87                   | 106,5            | 99                | 6.75 dgl. 78<br>7.75 dgl. 79                | 93,75<br>190,6                             | 100.6G            | 9 dgi. 83<br>4.50 Malavska 77                  |                | 97.4T            | 5.50 Nippor T + T 79<br>5.75 Norcom 78     | 99,05G             | 99.16            | 7,50 dgl. 85<br>7,25 Quebec H 67           | 99.3<br>100G     | /100G /             | 9,30 Umkin (M), (18). 70                           | ا فاقتردو      |                   |
| ŶAkzeŇV80                               | 101,5             | 102,56G<br>105G | 8.125 Beechorp 82                                  | 100,750           | 5   101,25G      | 8 dgl. 71                             | 100,5                     | 1109T              | 10 dgl. 82 (<br>10 dgl. 82 ()                     | 106,41           | 106.5<br>106.5    | 7 dgl 77                                    | 1990                                       | 99                | 9,75 Loreno Int. Pin. 80                       |                | 105,1T<br>101,75 | 6,75 Nippon St. C 83                       | 96,25<br>96G       | 96,5T            | 10,125 dgl 87                              | 108.25T          | 108,751<br>99,61    | 7,625 Un. Technolog. 81<br>6,50 Union Bt., Fin. 78 | 1071,57        | 101,641<br>95,750 |
| 8,375 dgl. 83                           | 98,25T            | 99.51           | 7,375 Beatrics F.O. 83                             | 3 101             | 101G             | 18,50 Escom 70                        | 1017                      | 100ST              | 10,125 dgl. 81                                    | 106,25G          | 106.25            | 6,75 dgl. 72 II                             | 79,8G                                      | 99,86             | 5 Longt, Cred 83                               | 99.51          |                  | 5,75 Nippon St. 78                         | 98,25              | 98.9             | 10.75 dgt 81                               | 112,25           | 112.25G l           | 6.50 Ung. Not. Bk. 77                              |                | 97.81             |
| 8 dgil 84<br>9 Air Canada 82            | 95,25<br>104 75/5 | 105,25G         | 8,125 Box: Contl.Pic. 82<br>  7,25 Boxter Trev. 84 | 2 100             | 100G<br>96.5G    | 9,75 Embort 82<br>6,75 Ericsson LM 72 | 101.25<br>100.25          | 104,75G<br>100,25T | 10,75 dgl. 61<br>10,50 dgl. 61 il                 | 109,5T<br>1061   | 110.5<br>108.25   | 850 L A. E. St. 70<br>6,75 dgl, 77 l        | 102,25G<br>99,5G                           | 102.75            | 7,375 Kubata B3                                | 97,85          | 78               | 8,25 dgl 82<br>6,75 New Brussw. 72         | 101<br>-Zhg.       | 101<br> -20s     | 7,25 dgl. 77<br>16 dgl. 78                 | 99               |                     | 5,75 Teonohelist 78<br>7,50 TRW Int. 69            | 100            | 95<br>100G .      |
| 10 đgi, 82                              | 104T              | 103,75T         |                                                    |                   | Τ.               | 5,25 ELF Aquit, 78                    | 92,5                      | 92,751             | 10,50 agt. 81                                     | 109.25           | 109G              | 7,75 dgl. 77                                | 93.85                                      | 93.65             | 8.75 dor. 83                                   | 19625          | 96,Z5            | 9,25 dğl. 82                               | 105,25             | 113,51           | 7,50 dgl. 77                               | 99,5             | 99,61               | 6.50 Trofoloor Hs 72                               |                | 99,56             |
| 7,75 AIT ESK, 75<br>E dgl, 79           | 100,37<br>109G    | 100G<br>190G    | 8,375 dgl, 82<br>8,125 dgl, 83                     | 100,75<br>98,75b8 | 100,/5G          | 6,75 dgl. 78<br>7 dal 79              | 88.5<br>847               | 88,5               | 8,50 dgl. 80<br>9,50 dgl. 80 ()                   | 101,5<br>104,75G |                   | 7 Indonesien 78<br>7 St Ind. Sk. Jon 73     | 97.5G                                      | 99,15<br>97,5G    | 8,75 dgl. 83<br>7,25 Korea Dev. 8k.77          | J9926 J        | 100,150          | 7,875 dgl. 80<br>9,75 dgl. 81              | 100,257<br>104,257 | 706.5            | 5,75 PK Banken 78<br>6,50 Quebec 72        | 96.57            | 99.51               | 9 Tennato Internal 82<br>8 TrEu. N.G. 73           | 99.25G         | 98.25             |
| 7.75 Air £8k. 75                        |                   |                 | 6,75 Barclays Ov. 79                               | 95.5bB            | 95.5G            | 17 Etetrobras 77                      | 877                       | 99,2<br>88G        | 7,875 dgl. 80                                     | 99,25G           | 99,75             | 6.75 dgl. 77                                | 97,75                                      | 98G               | (4,50 dgi. 73                                  | 78,5G          | 98,75G           | 7,125 digil 79                             | 99.15              | 99,25            | 4.75 dgl 78<br>8,50 Philips 67             | 104<br>74,25     | 104                 |                                                    | 1045           | 104 5             |
|                                         | 123 7.            | 20.7            | 7,75 Bonque Indos &:<br>7,75 Bonque Nat d Paris &  |                   | 98               | 8,375 dgt 83                          | 98.5                      | 99.7               | 9.50 dat. 80                                      | 104.5            | 104.5             | 7.50 dol. 76                                | 1017                                       | 101.1             | 7 dgl. 72                                      | 99.25G         | 99,56            | 5,25 dgL 79                                | 70.3<br>97.5T      | 786°             | 4.75 dal 78                                | %.25             | 96.25               | 7 dgL 73                                           | 77/60          | 99,66             |

| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7   19.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. 7. 19. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | { 20 7.   19.                                                                                                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 7   1                                                                                              | 9. 7.                                                                                                                                                                      | Amsterd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dam                                             | Tokio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Zûr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rich                                                                                                                                            |                                                             | Mad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | drid                                                                                                              | - ,                                                                                                                                                                                                                            | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | til Bociric 49.<br>til Foods 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125 48,875<br>25 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Singer                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,75 28<br>35,375 35,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hiram Walker Res.<br>Hudeon Bay Mng.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21,25 21.                                                                                                                                | Free St. Geduid \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | 17.50<br>178                                                                                                                                                               | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.7   20.7.                                     | 23.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. 7                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73.7                                                                                                                                            | 20. 7.                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. 7. 20.                                                                                                        | 7.                                                                                                                                                                                                                             | 1 23. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.   20. 7.                                                          |
| Aestro Life Alcon Aluminium Aliced Chemical Alcon Alco | General Genera | ati Motors 67, 68 E. 37, reaction 24, 15, 16 E. 37, reaction 24, 15, 16 E. 37, reaction 28, 16 E. 37, reaction 28, 16 E. 37, reaction 29, 17, reaction 29, 17, reaction 29, 18, reaction 29, 18, reaction 29, 18, reaction 29, 18, reaction 29, 20, 18, reaction 29, 20, 18, reaction 29, 18, reaction 29, 20, 18, reaction 29, 20, 18, reaction 29, 20, 18, reaction 29, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 | 225 67.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 243.825 25.75 24.85 25.75 26.80 27.55 27.55 27.75 27.75 28.375 28.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.375 29.37 | Storage Techn. Superior Oil Tendy Teleovino Teleovino Teleovino Teveco Teveco Teveco Teveco Teveco Teveco Tronsumerica Trons World Corp. UAL United Corp. UAL United Technologi US Steef Wayner-Comm. Westinghouse EL Waynerhouser Whitoker Waynerhouser World Redio Dew Jenes Imiez Stand. & Peers | 11.59 37.41<br>35 55.25<br>17.5 8.25<br>17.5 8.25<br>18.25 26.11<br>24.27 27.41<br>25 118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118.25<br>118. | Inland Not. Gos Inco Inter City Gos Ltd. Interprov. Rpekre Kerr Addison Loc Minerols Moorey Cerp. Noranda Mines Cotwood Putrol Ranger Oil Roveruse Prop. A- Ro Algon Mines Royal Bik, of Con Seegram Shell Conada Sheritt Gordon Sulca -A- TransCatt. Ripetina Westcoat Tranan. Index: 735-388 | 10,375 10, 10,375 13, 14,125 14, 12,125 14, 12,125 14, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12                                            | Guinness Hawker Siddoley ICI ICI Ltd. ISI Lingertar Group Lispertar Group Lisp | 157<br>487<br>487<br>487<br>487<br>487<br>487<br>487<br>487<br>487<br>48                              | 55<br>136<br>136<br>137<br>138<br>139<br>138<br>139<br>138<br>139<br>138<br>139<br>138<br>139<br>138<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139<br>139 | Alzas Alg. Bk. Necieri. Amer Ang. Bk. Necieri. Amer Anro Bank Bertent's Petent Blentero Bots Bridero Bots Bridero Bots Bridero Bots Brocada Credit Lyonnois Bk. N Desasoux Feliar Cod-v. d. Grinton Hopemayer Homelan Bierbr. XIJM Kor. Hoogoven Ned Lloyd Grosp von Ommoren Polines Philips Bijn-Scheide Polines Selentero | 97 273,5 150 150 150 150 150 150 150 150 150 15 | Aips Barris of Tokyo Barris of Tokyo Barris Pharma 180 Sarris Phar | 1910<br>455<br>802<br>536<br>1100<br>520<br>405<br>1000<br>875<br>786<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>1140<br>114 | Auguisse cigi. NA Bank Lau Brown Boven Clba Geigy Inh. Clba Geigy Inh. Clba Geigy Part. Eleitz. War Fischer Inn. Globus Part. H. La Roche 110 Holderbank Jacobs Suchard Inh. Isobs Suchard Inh. Isobs Suchard Inh. Motor Columbus Nentile Inh. Motor Columbus Nentile Inh. Sandaz NA Sandaz Part. Sauter Schw. Reinkuprein Schw. Kredii Schw. Klackv. Inh. Salva. Fischv. Inh. Salva. B. Schw. Kilckv. Inh. Salva. B. Schw. Kilckv. Inh. Salva. B. Sutar Partisip | 6977 243 3490 1290 2185 1725 2350 400 - 9150 770 1570 1570 1570 1570 2400 - 1000 200 3150 7205 2400 - 1000 207 725 2250 7205 7205 7205 7205 720 | 706 243 3500 1310 1310 1310 1310 1310 1310 131              | Bonce de Bilboo Bance Control Bance Control Bonce Cap. Cred. Bonce Cap. Cred. Bonce Hap. Am. Bance Popular Bonce de Samonder Bonce de Samonder Bonce de Vizraye Cris Esp. del Zink Esp. Patroloor Fesix Fesix Fesix Fesix Horroleor S. E. A. T. Savillana de B. Telefonica Union Epolaivos &I Union Epolai | 40 41.5<br>- 50.0<br>128,16 127,                                                                                  | Alsthose Beginn BSN-Css Connels Couts M- Front P SN-Acul God. Lot Hotchett Imetal Lotogro Localma Machine Model-M Moulkes Penarco Penarco Penarco Perior Parise Pospor Pospor Pospor Pospor Pospor Pospor Pospor Pospor Pospor | ide #99 Attont #99 Attont   799 Attont   720 Soy   722 Incompage   724 Incompage   724 Incompage   724 Incompage   724 Incompage   724 Incompage   726 Incompa | 177 - 178.5 1266 2455 186 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185    |
| Colgate 22,425 2<br>Comm Edison 23,425 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22,75 Manson<br>23,50 Nation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,875<br>175 44,25<br>175 28,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | To                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120.7. 119                                                                                                                               | Formitoe C. Erba For First Vz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8678 86<br>4950 41                                                                                    | 650<br>020                                                                                                                                                                 | Vor. Mosch. 115<br>Volker Stevin 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5   118<br>5   25,8                             | Sanyo Beciric 458<br>Shorp 991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 479<br>1000                                                                                                                          | dgi NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 915<br>780                                                                                                                                      | 927<br>798                                                  | Ching Light + P.<br>Hangkong Land<br>Hangt + Sh. Bt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.2 10.7<br>2 2.30<br>5.20 5.50                                                                                  | n index I                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106,20                                                               |
| Comm Satellite 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.625 Not. Se<br>55.25 Notion<br>55.25 Notion<br>NCR<br>36.50 Nowms<br>52.50 PanAm<br>25.25 Phiero<br>Philips<br>79.50 Philips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 miconductor 9 7: 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,125<br>25,25<br>72,375<br>34<br>4,125<br>30,25<br>30,25<br>75 34,625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,50 27<br>33,50 33,37<br>21,875 21,75<br>10,25 10,75<br>31,25 31,25<br>4,40 4,40<br>19,575 19,51<br>10,375 10,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | All Lyons Anglo Am. Corp. S Anglo Am. Gold S Botscock Int. Barclays Bank Beecham Bowster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 155 151<br>14,62 14,97,50 97,<br>129 123<br>444 444<br>291 288                                                                           | Firsider A Generali 0 Gruppo Lopetit 0 IFI Vz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28900 27<br>4670 44<br>47700 45<br>980 98                                                             | 650<br>020<br>370<br>3.70<br>5.75<br>4290<br>8390<br>600<br>7000<br>81<br>194                                                                                              | Westland Utr. Hyp 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75,5<br>9,90 127,50                             | Somy Samitomo Bonk 850<br>Sumitomo Bonk 850<br>Sumitomo Morino 579<br>Toledo Chem. 731<br>Teijin 549<br>Toko Morino 532<br>Tokop GL Power 1060<br>Toroy 587<br>Toroy 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000<br>3290<br>860<br>350<br>746<br>354<br>531<br>1070<br>401<br>1750                                                               | Winterthur Pert. Zür. Vers. Inh. Ind.: Scisw. Kred.  Brüs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3140<br>2850<br>16850<br>293,10                                                                                                                 | 3160<br>2880<br>16900<br>292,40                             | Hongs, Teleph,<br>Hutch, Whompoo<br>Jard, Mothesen<br>Swire Poc. + A +<br>Wheelock + A +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.50 40.7<br>8.55 9.28<br>5.65 4.40<br>12.90 13.8<br>2.75 2.67                                                   | ACI<br>Ampol. 1<br>Westpor<br>Bridge C<br>Brok. HB                                                                                                                                                                             | Prop. 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.54<br>2.55<br>3.68<br>2.36<br>9.60                                 |
| Du Pont 44 125 4<br>Eastern Gas-Fuel 27 25 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26,25 Philip N<br>44 Philip N<br>72,25 Polonce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Morris 68.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   69 <sup>7</sup><br>10,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Brunswick M. & Sn<br>Cda. Imperiol St.<br>Cdn. Padfic Ltd.                                                                                                                                                                                                                                          | 15 14,75<br>23 23,37<br>38 38,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | B. A. T. Industries Br. Layland British Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 227 223<br>223 220<br>57 57<br>451 451                                                                                                   | Mondedon<br>Montection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2200 13                                                                                               | 280<br>120<br>240                                                                                                                                                          | Croditorstot-Sirv,Vz. 200<br>Gösser-Brouser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8   707<br>325<br>6   206                       | Toyota Motor 1730<br>Index 750,09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 763,18                                                                                                                               | Artoud<br>Brus. Lambert<br>Cockerili Quante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                                                                                                                                               | 2175<br>230                                                 | Singa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | apur                                                                                                              | CRA<br>CSR (The<br>Metals E                                                                                                                                                                                                    | 4,46<br>5.15<br>494 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.16<br>0.47                                                         |
| Eastman Rodak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71,625 Printe C<br>41,25 Procter<br>41,25 Procter<br>16,875 Revion<br>17,25 Revion<br>17,25 Rockwat<br>11 Rover G<br>51,625 Schlumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Computer 13.2 r & Gamble 52.8 31.4 35.1 lds Inc. 58.5 68 Inc. 58.5 5roup 30.1 85.6 86 Resoluck 30.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 13,125<br>175 52,75<br>5 30,875<br>75 39,25<br>8 58,825<br>8 27,875<br>175 28,75<br>25 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cdn. Pacif Enterpri<br>Common<br>Consela Res.<br>Donison Mines<br>Donison Mines<br>Donison Petroleum<br>Donitor<br>Falconbridge Ud.<br>Great Lakes Fores                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150<br>117<br>117<br>116<br>245<br>230<br>477<br>425<br>675<br>675<br>113<br>110<br>5,80<br>5,80<br>794<br>285<br>294<br>294<br>39<br>39 | Rinoscorto RAS S A I SIP Sala Viscosa STET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5529   52<br>1660   16<br>427   42<br>49700   43<br>11890   11<br>1856   18<br>1555   15<br>2060   15 | 240<br>320<br>670<br>25<br>9010<br>1920<br>852<br>852<br>545<br>991                                                                                                        | Idendromk Vz. 200 Obser Son AG Perlmooser Roll-inghaus Schweichoter 8r. 15- zemporit Steyr-Deimler-P. Univariatel Hachitar Veltscher Mognesit Index 53,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 306<br>540<br>6 400<br>155<br>7 147<br>5 775  | Kopenhage  Den Dönnke Bank  Jyske Bank  Kopenh. Hendelstok.  Kopenh. Hendelstok.  Privatbanken  Ostasert. Komp  Dan Sokterflobr.  For. Bryggerier St.  Kgl Porc. Fobs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259<br>475<br>245<br>7245<br>214<br>198<br>445<br>930<br>370                                                                         | Coconia Ougree Ebes Gevoert Knoditbank Petroffine Soc. Gen d. Beig. Solvey UCB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · Geschiossen                                                                                                                                   | 250<br>7415<br>5405<br>6990<br>6640<br>1619<br>5645<br>4420 | í Frasor + Neave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,42 3,38<br>3,14 3,14<br>7,80 7,85<br>5,00 2453<br>6,20 2,15<br>4,84 4,84<br>7,25 7,25<br>1,97 2,00<br>5,46 4,40 | Mini-Hol<br>Myer Se<br>Plant Se<br>Ockbride<br>Peka We<br>Poseldor<br>Thomas<br>Watters                                                                                                                                        | Idings 2.70 postero 1.54 postero 1.62 postero 2.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.74<br>1.90<br>2.10<br>0.99<br>2.00<br>3.10<br>1.85<br>0.57<br>2.79 |

#### Optionshandel

Optionshandel

Frankfurt: 23. 7. 84: 803 Optionen = 42 500 (42 800)
Aktien, davon 147 Verkaufsoptionen: = 8000 Aktien,
Raufoptionen: AEG 10-90/3,5, 10-95/2, 1-85/3, 7,
-1:00/3, 4-90/11, 4-95/7, BASF 10-150/5,1, 1-150/10,4,
4-170/4,6, Bayer 10-150/5, 10-160/4, 1-150/13, 1-160/8,2,
1-170/4, 4-180/3,95, Commerzbank 10-140/8, 10-150/4,5,
10-160/25, 1-150/8,4, 1-180/4,5, 1-170/2,4, 1-70/4,1, Conti
10-110/6, 10-120/25, 1-110/10,4, 1-120/4,4, 1-130/2,35,
4-110/13, 4-120/6-5,9, 4-130/4, Daimler 10-560/5, 1-550/
14,5, 1-580/7, 4-52/03,0, Deutsche Bank 10-330/7, 1-250/
10, 1-360/6, 5, 1-370/5, 4-330/24,9, 4-370/9,4, Dresdner
Bank 1-150/6,4, 1-160/4, 1-170/2,9, 4-150/12, GHR ST
1-140/6, Hocchst 10-160/6, 10-170/2, 1-180/11, 1-170/4,7,
4160/14,2, 4-170/8,7, 4-180/4, 4, Hoesch 10-100/3,4, 10110/17, 1-100/6, 1-120/2, 4-95/125, 4-100/9, 4-110/5,
Kaufhof 1-220/6, 4-220/8, Klöckner 10-50/7, 10-55/2,
10-60/2, 1-50/9, 1-55/5, 1-60/2, 7, 4-50/10, 4-55/7,8, Lufthanss ST 1-140/9,4, 1-150/5,2, Mannesmann 10-140/2,
4, 9, RWE VZ 1-180/5,4, Kali + Salz 1-220/19, Siemens
10-400/14,1-380/15, 1-400/3,4, Thyssen 10-70/4, 10-76/2,
2, 10-80/1, 1-75/4,5, 1-80/25, 4-85/22, Veba 1-180/10,8,
1-180/2, 3, 4-170/6,5, VEW 10-120/11, 1-180/6, 1-190/6,
1-200/3,4, 4-190/7, Chrysler 10-70/6, 1-75/5, 10-80/3,5,
1-70/9,6, 1-75/7, 4-80/6,8, IBM 1-320/13, Litton 10-200/

198,875 [Guditteam Ret. 10,74 [Dunian 10,8] Phillips 10-40/2,3, -40/2,9, 4-45/2, Verkandsopthomen: AEG 10-85/4, BASF 10-150/3, 1-150/5,4, Bayer 1-150/3, 4-150/6, BMW 1-370/27, 4-360/19, Commerzbank 1-140/4,8, 4-140/6,8, Contil 4-110/6,9, Daimier 1-510/10, 1-530/18. Deutsche Bank 10-310/6,6, 1-310/8,1, Degussa 1-340/6, Dresdner Bank 10-140/3, 10-150/13,5, 4-140/4,2, Harpener 1-280/10,5, Hoechst 10-170/12, 1-150/2,9, Hoesch 10-95/3,6, 1-95/4,1, Kidelmer 10-550/3,53, Lufthanss ST 10-140/5, 5, 4-130/2, Mannesmann 10-130/3, 1-130/3,8, 4-130/5, Schering 10-339, 5/25,2, 1-310/10,1, Kali + Salz 10-200/4, 10-210/10, Slemens 10-360/3,5, 10-362/4,5, 1-360/7, 1-370/12, Thyssen 4-70/7,4, Varta 1-170/8, VW 10-160/4, 10-170/8, 10-180/18, 1-160/5,5, 4-180/8, 4-170/14, Chrysler 1-70/3,9, 1-75/5,4, 1-80/7, 2, 4-80/9,4, General Motors 10-200/13, Litton 1-200/10, 1-210/14,6, 4-210/17,6, Philips 1-40/3, Royal Dutch 4-130/6,5, Xerox 10-100/4.

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel un
ken am 23. 7.: Redaktionsschuß 14.30 Uhr:

US-5

1 Monat

11½-11½

51½-5½

3 Monate

12½-12½

6½-6½

12½-12½

6½-6½

Mitgetelli von: Deutsche Bank Compagni 414-474 414-5 474-516 474-516

In Frankfurt wurden am 23. Juli folgende Goldeopreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Anker' Verkauf 1305.00 1853.00 1255.00 1814.05 489.00 681.20 223.00 277.02 217.00 270.18 171.60 222.30 234.00 294.12 218.60 270.18 978.00 1154.82 978.00 1154.82 976.00 1152.54 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*, 5 US-Dollar (Liberty) 5 US-Dallar (Liberty)
1 i Sovereign all
1 i Sovereign Elizabeth II
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 südnirikanische Rand
Krüger Rand, neu
Maple Leaf
Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Mi 20m" j 20 Goldmark
20 Schweiz Franken "Vreneli"
20 Schweiz Franken "Vreneli"
20 Stranz. Franken "Napoleon"
100 österr. Kronen (Neupragung)
10 österr. Kronen (Neupragung)
4 österr. Dukaten (Neupragung)
1 österr. Dukaten (Neupragung)
1 bsterr. Dukaten (Neupragung)
\*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer
\*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 249,00 175,00 175,00 175,00 900,00 179,00 95,00 117,00 301,96 221,16 221,16 1089,84 226,86 125,90 525,54 135,86

Goldmünzen

Devisen und Sorten Celd Brief

2,865 2,8745
3,781 3,795
3,066 3,980
2,1563 2,1643
88,489 58,700
117,810 118,010
4,931
32,505 32,905
27,315 27,435
34,570 34,550
1,534
14,31 14,271
1,762 1,772
1,889 1,990
1,1535 1,1866
47,510 47,510 2,8256 3,730 3,019 2,1221 86,436 117,91 2.82 3.71 2.98 2.10 87,75 116,75 14,81 31,75 26,25 1.59 1.59 1.45 1,74 1,13 46,25 2.91 3.87 3.20 69.75 119.50 33.50 33.50 35.50 35.50 14.37 1,86 48.75 6,50 0.30 0.30 New York-London's Dublin's Montreal's Amsterd. Zürich Britssel Paris Kopenh, Oslo Stockh.\*\*) Malland\*\* 4,87 32,05 27,015 33,86 33,80 1,587 14,211 1,728 Wien
Madrides)
Lissabones)
Tolde
Helsniki
Buen, Air.
Ric
Athenes ===
Franki.
Sydneseing ==
Johannesing == 46,21 0.08 2.10 2.28 3,5610 ohanneelog \*) [.8615 1.8905 Allen in Handert; i) 1 Frund; ') 1000 L ii Russe for Tratten 50 but 50 Tage; \*) \*\*\* Fanfuhr begrenzt erstattel. 2.40 1.95 L70

Nachdem die Bekanntgabe des US-Bruttoso-zialprodukts für das 2. Quartal mit einem Anstieg von 7,5 Prozent die Erwartungen übertraf, konnte sich der US-Dollar gegen die D-Mark im Verisuf bis sud 1,8816 verbessern. Nur zur amtlichen
Notiz von 2,6705 gab die Deutsche Bundesbank
51,9 Mill. Dollar zum Kursausgleich ab. Die amderen amtlichen Währungen notierten sehr uneinbeitlich gegenüber der D-Mark. Während das
englische Pfund um 0,28 Prozent auf 3,799, der
canadische Dollar um 0,54 Prozent auf 3,690, der
die schwedische Krone um 0,16 Prozent auf 34,43
deutlich gewannen, erreichte der Schweizer
Franken mit 117,91 einen neuen Tiefstkurs und
der japanische Yen verlor 0,21 Prozent auf 1,1650.
US-Dollar in: Amsterdam 3,2390; Brüssel-; Paris
8,5940; Maliand 1762,20; Wien 20,1446; Zürich
2,4345; Ir. Pfund/DM 3,073; Pfund/Dollar 1,3196;
Pfund/DM 3,788.

Devisen

Osimarkkurs am 23 7 (je 100 Mark Ost) - Berlin: Anksuf 20,00: Verkauf 23,00 DM West; Frankhur: Anksuf 19,50: Verkauf 22,50 DM West.

Devisenterminmarkt 

Fremde Währungen 468 75 131,25 106,00 64,75

670 00 71,25 91,75 11,85 52,01 31,28 16,37

159,43 123,50 119,50

138,50 212,00 19,38 14,80 315,00 16308 12758 2585,00 1370,00 254,50 11,95 75,00 97,48 771,00

Pharmatonds str Planeer Fund 5' dgl. 11 5' Schumbarolding

Schweizerold Siot-imm, yli Siot 63 eli Swissiamob Swissiamob Swissiamob Technology 1

2.19 726.75 197.50 17,73 13,54 294.50 1420G 1245G 1245G 1265.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80 1205.80

443,75 125,00 92,75 62,75 624,00 67,75 85,75 11,04 30,09 29,40 14,98 5,65 148,84 115,50

27,5 85,25 11,07 50,22 79,40 15,65 144,48 114,00 114,00 124,00 127,00 15,10 14,00 15,00 15,00 15,00 15,00 127,00 127,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

liederum sch 설. Silber- up iter Comex,

anden Kakao u:

Ande una Getreid

Participation of

pe:-π: 2- !·

F. 2. .....

Unser geliebe Familie ist au

Sein Herz sch

Weinheim in

Role Tarastr

Meinpeim-Futs Die Lisneiterei

- 3747

Geldmarktsätze Geidmartistiss im Hundel unter Banken im 22.7.
Tagesgeld 5,50-5,60 Prozent Montageld 5,60-5,60 Prozent Romanageld 5,60-6,15 Prozent Privatelistantistiss am 23.7.10 bis 25 Tage 5,66 C-3,90 B Prozent und 30 bis 30 Tage 4,65 C-3,90 B Prozent Unisoniasts der Bundesbank am 22.7.4.5 prozent Lomberdsatz 5,5 Prozent

Prozent, Lomberdsatz L. Prozent,

Bundesschafsbriefe (Zhrakur vom I. Agril 1984 an)
Zinstaffel in Prozent jährlich, in Klammerin Zwirschenrenditen in Prozent für die jeweilige Bestimieuer): Ausgabe 1984/5 (Typ Al 1,5 0 (5,69) – 7,50 (6,47) – 8,60 (8,81 – 8,55 (7,24) – 8,50 (7,45) – 2,00 (7,68). Ausgabe 1984/6 (Typ B): 5.50 (5,50) – 7,50 (6,50) – 8,03 (6,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (6,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 2,00 (7,70) – 8,00 (6,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,00 (7,70) – 8,00 (6,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,00 (7,70) – 8,00 (7,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,00 (7,70) – 8,00 (6,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,00 (7,54) – 8,00 (7,50) – 8,00 (8,50) – 8,13 (2,31) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) – 8,50 (7,54) –

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | WENT MITERE / BORSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHD MARKIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.7   20 7   36.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   | leihen schon demnächst fällt, richten sich die Auslände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A sowie der feste Dollar haben F wachsen lossen. Öffentliche F Sin. Brac 63 F Sig. 85 F Wach  Bize für rückläufige Notierun- wach tendierten DM-Ausland- persteuer auf DM-Auslandsan- er auf eigen solchen Schritt ein.  123 7 20 7 F Thyssen 71 8 fgl. 72 7 74 Thyssen 71 8 fgl. 72 74 agi 77  11 5 Vanna 100. Pl 55 11/76  12 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,96 95,965 f 5% Daisi Inc 80 12:<br>99,46 99,46 F 4% Fugtsu L.m. 78 59<br>100,25 100,35 f 5 dgl. 79 39<br>100,75 100,75 F 3 dgl. 79 39<br>100,75 100,75 F 3% Regovers 68 255<br>100,77 100,77 F 3% Justic Co 78 110<br>976 976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 (20. 7   F 6% opt 82   101.5   101.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5   103.5 | 1507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ## Strain Tell   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985   1985 | Sept. May 10   P. 2   Sept. | D & West B P1 350 100, 75C 29.55G 39.55G 39. | 133.8   55   57.6   5   Akan   69   59.5   57.5   57.6   5   Akan   77.2   59.5   57.6   5   Akan   77.2   59.5   57.2   59.5   57.4   Akan   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5   59.5 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ### Wiederum schwächer schlossen am Freita Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der Yorker Comex. Höher bzw. Überwiegend wurden Kakao und Kaffee bewertet.    Getrelde und Getreideprodukte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | New                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S6,00 56,00 50,00    674,50 700,00   688,00 680,00   682,00 680,00   684,00 684,00 684,00   683,50 674,50    165,70 169,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   167,50 170,50   168,00   167,50 170,50   168,00   167,50 150,00   167,50 170,50   168,00   167,50 150,00   167,50 170,50   168,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00   167,50 150,00 | Aug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Produz - Press                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unser geliebter Vater, Schwiegervater, Großvater Familie ist aus einem erfüllten Leben abgerufen wer Wolfgang P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sei getreu bis an den Tod  und Urg. oftvater, der Senior der orden.  Sei getreu bis an den Tod  Nutzen auch Sie de  Gnomene durch ein 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Axel Springer, Mistribus Welden Berlin  Chefredakteure: Wilfried Herts-Si- tode, Dr. Herbert Kremp  Steller, Chefredakteure: Peter Giller, I Waltert, Dr. Golnter Zehm  Beratar der Chefredoktion: Heinz Bar  Bamburg-Ausgabe: Diethart Gons, I Bruns (steller)  Chefs vom Dienst: Klous Jürgen Prits  Pried: W. Heering, Beinz Kluge-L Jeen-Martin Lüddeke, Bonn: Norst B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | th  Claus  Korrespondent für Technologie: Adolb  Barwolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Allee 89,<br>Tel. 102 28: 30 41, Teles 8 85 714<br>los:<br>ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Matatiphomement her Zustellung durch die Post oder durch Trager DM 25,60 eurschließich 7 %, Nichrwertsteuer Anxiamdanbounement DM 35 - cunschhießich Porto Der Prick des Luftpontabounements wird auf Anfrage mugetein. Die Abounementsgebähren sied im voraus zuhfbar Bei Nichtbeheferung eine Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag Abounementsabbestellungen können nur zum Monsteende ausgesprochen werden und müssen bis zum 10. des kufenden Monste im Verlag schriftlich vorlagen. |

### wollgang Pickert

3. Februar 1897 bis 19. Juli 1984

General der Flakartillerie 2. D. Inhaber des Ritterkrenzes des Eisernen Kreuzes mit Kichenhanb und anderer hoher Kriegsauszeichnungen

Sein Herz schlug für seine große Familie und für Deutschland.

Werner und Hannelore Pickert mit Heike und Elke und den Urenkeln Gesa und Mela Helmut und Heidewig Pickert mit Sabine, Renate, Wolfgang, Dieter, Martin und Johannes Günther und Barbara Schweigkoffer mit Jörg, Uwe und Karsten

Weinheim, im Juli 1984 Rote Turmstraße 14

inna.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 24. Juli 1984, um 14 Uhr in der Friedhofskapelle in

Weinheim-Lützelsachsen stätt.

VGZ, Schulhausstr. 55, 8827 Zürich.

Werhegeld gut angelegt
Einen umfassenden Uperblick erlaubt das seue
Sroße Boch der Klennanzegen\*, Anbeds- und
fosenbuch für wirklich wirtschaftliche Werbung,
1270 Seiten Din A4. ISBN 3-9800936-0-3.
DM 148, – Im Bochhandel oder per Scheck/NN
beim Verlag, Rückgaberacht, Into Austenbs.
Postfach 40 18 04/V 13, Teleton (6 89) 30 55 61
Roff Strauch Werbeverlag, 8 München 40

Bayreuth: Tausche "Meistarsinger", 29. 8., gegen Holländer III oder Ring II. Zuschr. unt. V 8280 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen



Chefs vom Diensti Klous Jürgen Prüssche, Priecht. W. Rieering. Heins Kluge-Labke, Jens-Martin Lüddehe, Benn: Kluge-Labke, Jens-Martin Lüddehe, Benn: Horst Rillesbaim, Hamburg
Vernmworlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Pacins; Deutschland: Korbert Koch, Riddiger v. Wolkowsky istelw: Internationale Politik: Mandred Keubert Austand: Jürgen Liminali, Maria Weidenhiller (stellw.); Seite 2: Burchard Müller, Dr. Mandred Rowold istellw.; Meinungen: Enno vom Loewenstern vervaniw.], Horst Stels; Bundeswehr: Riddiger Monisc; Bandeswehr: Riddiger Monisc; Bundeswehr: Riddiger Monisc; Bundeswehr: Riddiger Monisc; Bundeswehr: Riddiger Monisc; Belahard Beuth istellw.; Fenneban: Dr. Balner Molden; Wistenschaft und Technit: Dr. Beine-Wolfer, Wistenschaft und Technit: Dr. Brier-Will. Turd Auto-Well.\*; Fonisc Hortunger, Bunde Well. Kmit Technit: Ridge-Libbie; Wall.T-Report: Heinz Kluge-Libbie; Wall.T-Report: Heinze Merger; Grafic, Werner Schmidt
Weitere leitende Redakteure: Peter Jentach, Werner Kahl, Walter H. Ruch, Lothar Schmidt: Betting Rathe; Schulfreidstilco: Armin Reck

Fotorecaktion: Bertina Rathje; Schlaftedaktion: Armin Reck

Bomor Korrespondenien-Redaktion: Man-fred Schell (Leitert, Hein: Heck (stelly), Günther Bading, Sirdan G. Heydeck, Rof Kril, Hama-Jürgen Mahoke, Dr. Eberhard Muschke, Peter Philippa, Gisela Benners Diplomatischer Korrespondent: Bernt Con-rad

Deutschland-Korrespondenten Berlin: Huns-Riddger Karets, Klam Geltid, Peter Weertr, Düsseklorf, Dr. Wim Herlyn, Joachim Gehlhoff, Harald Pomy, Frankfurt, Dr Dankwart Gurstysch lengleich Korrespondent für Städtebau/Architektur), Inge Adham, Joachim Weber, Hamburg-Herbert Schütte, Jan Brech, Kühre Warnek-ke MA; Hammourr/Kleit Christoph Graf Schwerm von Schwanenfeld (Politik); Hannover: Dominik Schmidt (Wirtschaft); Müghen: Peter Schmalz, Dankward Seitz; Statigart; Xing-Hu Huo, Werner Neinzel

Amlandstörus. Brüssel: Wilbeim Hadler; London: Prits With. Wilbeim Purler; Mes-kant Friedrich E. Neumann; Paris: August Graf Kageneck, Josehim Schanful; Rom. Friedrich Meichener; Stockholm: Reiner Geterman; Washington: Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Sieberi

Auslands-Korrespondenien WELT/SAD.
Athen: E. A. Anionaros: Beirnt. Peter M.
Banke: Bogott: Prof. Dr. Günter Friedländer: Brösset: Cay Graf v. Brockforff-Ahlerleikt. Bodo Badke: Jerusalem: Ephraim Lohav. Heimt Schewe: London: Heimut Vose, Christian Ferber, Claus Ceisston: Sregfried Heim, Peter Buchalakt. Jonchim Zwikirsch: Los Angeles: Karl-Fielar Kustowski; Badrid: Bolf Gott; Badland: Dr. Gunther Depag, Dr. Monika von Zitzewitz-Lomon: Mexico City: Werner Thomas: Kew York: Alfred von Krusenstiern. Gitte Bauer. Ernst Houbrook, Hane-Jurgen Stack, Walfgung Will; Paris: Heims Weissenberger. Constance Entiter, Joschim Leibel: Tokico Dr. Fred de La Trobe, Edwin Karnial: Washington: Dietrich Schulz, Zirich: Pierre Ruthechild.

1000 Rerin Cl. Kachstraße 50, Redaktion Tel. (030) 250 10, Telez 184 611, Anzelgen: Tel. (030) 25 91 29 31/32, Telez 184 611 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1 Tel. (8-60) 34 71, Telex Redaktion and Ver-trieb 2 170 010, Anzesgen. Tel. (8-46) 347 43 80, Telex 2 17 00) 777

4300 Essen 18, Im Techbruch 100, Tel 10 20 54) 10 11, Anzeigen Tet 10 20 541 10 15 24, Telen 8 578 104 Pernkopterer (0 20 54) 8 37 28 und 8 27 29

2000 Hannover I. Lange Lauts. 2, Tel p5 11. 178 11, Teles 9 22 819 American Tel. 65 11: 6 48 00 02 Teles 9 230 106

4000 Dissoldorf, Graf-Adolf-Plotz 11, Tel. 102 11) 37 20 63-44. Anadgeo. Tel. (02 11) 37 20 63-44. Anadgeo. Tel. (02 11) 17 30 61, Telex 8 587,756 WELT-REPORT.

7000 Stattgart, Rotebunipists 20a, Tel. (67 11) 22 13 28, Telex 7 23 968 Anzeigen: Tel. (67 11) 7 54 50 71

Gultige Anzeigenpreisluste für die Deutsch-landausgabe: Nr. 63 und Kombinationstarif DIE WELT (WELT om SONNTAG Nr. 13 guitig ab 1.7. 1984, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 49

Amtliches Publicationsorgan der Berliner Borse, der Bremer Wortpapierborse, der Rhemisch-Wertfahlschen Borse zu Dussel-dort, der Frankfurier Wertpapierborse, der Hamsetischen Wertpapierborse, Hemburg, der Niedersachischen Borse zu Hannover, der Earernschen Borse, München, und der Buden-Wurttemberprachen Wortpapierbor-se zu Stuttgart.

Fur unverlangt eingetandies Material keine

6000 Prapidurt (Main), Westendstraße 8. Tel. (06 11) 71 73 11. Telex 4 12 445
Anzeigen: Tel 106 [1) 77 80 11-13
Telex 4 185 525

Herstellung: Werner Ko<u>msk</u> Anzeigen: Hans Biehl Vertrieb' Gerd Dieter Lellich

8000 München 60, Schellingstruße 39–43, Tei (0 89) 2 38 17 01, Telex 5 23 813 Anzeigen: Tel. (0 89) 8 50 60 38 / 39 Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 2000 Hamburg 36, Kalser-Wilhelm-Sir. 6 Druck in 4300 Essen 18, im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Sir. 6.

#### HSV behält Werbepartner

Hamburg (dpa) - Der Fußball-Bundesligaklub Hamburger SV hat den Vertrag mit seinem Werbepartner, dem Mineralölkonzern BP, um drei Jahre bis 1987 verlängert. Der HSV erhält für die Werbung in dieser Zeit rund 2,2 Millionen Mark.

#### Foul von Beckenbauer

New York (sid) - Der fünfmalige amerikanische Fußball-Meister Cosmos New York unterlag in East Rutherford vor 37 500 Zuschauern gegen eine Weltauswahl mit 1:3. Das Tor für die New Yorker erzielte Johann Neskens durch Foulelfmeter, den der frühere Cosmos-Spieler Franz Beckenbauer verschuldet hatte.

### Allofs schoß sieben Tore

Wirbelau (sid) - In einem Freundschaftsspiel siegte Fußball-Bundesligaklub 1. FC Köln beim hessischen Amateurverein TuS Wirbelau mit 15:2. Klaus Allofs, der neue Kapitän, schoß sieben Tore.

#### Titel für Koch und Stamm

Gütersloh (GAB) - Neue Nationale Deutsche Meister der Amateur-Golfspieler wurden in Gütersloh Martina Koch (Hannover) und Andreas Stamm (Braunschweig). Sie gewannen die Endspiele mit 5+4 gegen Elizabeth Peter (Regensburg) beziehungsweise mit 3+2 gegen Ralf Thielemann (Hubbelrath).

#### ZAHLEN,

#### FUSSBALL

Freundschaftsspiele: SC Freiburg - Muhlhausen 3:2. Schmallenberg/Fredeburg - Schalke 2:4, Aarau - Dort-mund 2:5. - Intertoto-Runde, vierter Spieltag: Gruppe 1: Mönchengladbach – Bohemians Prag in Haßfurt 0:2 (0:1). GOLF

113. Offene Meisterschaft von Großbritannien in St. Andrews: 1. Ballesteros (Spanien) 276 Schläge (69+68+70+ 691, 2. Langer (Deutschland) 278 (71+ 68+68+71) und Watson 278 (71+68+66+ 73), 4. Couples 281 (70+69+74+68) und Wadkins (alle USA) 281 (70+69+63+69). TENNIS

Federationcup, Damon, Finale in Sao Paulo: CSSR – Australien 2:1 (Sukova - Minter 5:7, 5:7, Mandlikova -Sayers 6:1, 6:0, Sukova/Mandlikova Savers/Turnbull 6:2, 6:2.

#### MOTOR

Großer Preis der Formel I von England in Brands Hatch: 1. Lauda (Österreich) McLaren-Porsche 1:29,28 Std., 2. Warwick (England) Renault 42,123 Sek. zur., 3. Senna (Brasilien) Toleman-Hart 1:03,328 Min., 4. de Angelis Lotus-Renault, 5. Alboreto (beide Italien) Ferrari, 6. Arnoux (Frankreich) Perrari, 7 Piquet (Brasilien) Brabham-BMW alle eine Rd. zur., 8. Tambay (Frank-reich) Renault, 9. Ghinzani (Italien) Osella-Alfa zwci Rd. zur., 10. de Cesaris (Frankreich) Ligier-Renault, 11. Bellof (Deutschland) Tyrrell-Ford drei Rd. zur. - Gesamtstand nach zehn von 16 Laufen: 1. Prost (Frankreich) McLa-ren-Porsche 34,5 Punkte, 2. Lauda 33. 3. de Angelis 26,5, 4. Arnoux 23,5, 5. Rosberg (Finnland) Williams-Honda

#### **GALOPP**

Rennen in Düsseldorf, Großer Preis von Berlin (Europa-Gruppe I, 150 000 Mark, 88 000 Mark dem Sieger, 2400 m), 1. Gestüt Fahrhofs Abary (G. Bocskai), 2. At Talaq (16), 3. Alex (156), 4. Junior-Lombard (124), 5. Cynthia (144), 6. As Sakab (212), 7. Tombos (120). - Richtermunds Siehen Invaria Venf terspruch: Sicher kurzer Kopf – Weile – 3 1/2 – Weile. – Zeit: 2:28,76 Min. – Toto: Sieg 28, Pt. 11, 12, 16, ZW: 40, DW:

#### GEWINNZAHLEN

Toto, Elferwette: 2, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1. - Auswahlwette "6 aus 45": 8, 10, 19, 21, 22, 34, Zusatzspiel: 5. (Ohne Ge-

# Schläger gestohlen, dennoch wurde Langer Zweiter

Bernhard Langers Ehrgeiz bleibt weiter ungestillt: Der Golf-Profi aus Anhausen bei Augsburg, der 1976 im Alter von knapp 19 Jahren auszog, um die Golf-Welt zu erobern und so nahe daran war, muß auch nach der 113. Offenen Meisterschaft von Großbritannien weiter auf seinen ersten "Major"-Titel warten. Trotz des hervorragenden zweiten Platzes (278 Schläge) von St. Andrews zeigte sich Bernhard Langer mit dem Erreichten doch nicht ganz zufrieden: "Natürlich ist es schön. Zweiter geworden zu sein. Doch ist es etwas anderes, wenn man so ein Major-Turnier gewinnt. Da zahlt sich nur der Titel und nicht der zweite oder dritte Platz aus."

Dabei haderte Langer vor allem mit sich selbst: "Ich hatte durchaus die Chancen, zwei oder drei Schläge besser zu sein und hätte das Turnier gewinnen können, wenn alles optimal gelaufen wäre. Bei den Bogeys am dritten und fünsten Loch hatte ich das Pech, daß ich im Bunker bzw. im tiefen Gras lag und deshalb einen Schlag einbüßte." Nach der Schluß-

runde übte er Selbstkritik: "Teilweise habe ich auch die Grüns beim Putten falsch gelesen und die Geschwindigkeit des Balles falsch eingeschätzt." Ballesteros habe allerdings den Sieg

Zunächst behinderte mich meine Krankheit und dann hatte man mir auch noch mein Eisen 2 gestohlen." Dieser Schläger für weite, gerade Schläge zählte zu den wichtigsten

#### STAND PUNKT

Werkzeugen des Bayern. Die Nasenhöhlen-Entzündung aber merkte er dank einer Tablettenkur während des Turniers ebenso wenig wie seine bei den Nationalen Titelkämpfen in Hamburg erlittene Rückenzerrung.

Der Lohn für Streß und Druck: mit umgerechnet rund 270 000 Mark Gewinnsumme ist Langer wieder Spitzenreiter der europäischen Geld-Rangliste. "Mein Ziel bleibt es, wie 1981 die Nummer eins zu werden. Das wäre schon großartig, weil ich dann auch zu allen wichtigen Turnieren eingeladen werde." Vielleicht schafft Berhard Langer den für seine Moral so wichtigen Sieg in einem Major-Turnier, wenn er seine im Frühjahr erworbene US-Spielerkarte ausnutzen und mindestens die dadurch verlangten 15 Turniere in den Staaten

Vorläufig aber führt die Reise nach Holland, Irland und York in England, ehe mit den Internationalen Meisterschaften von Deutschland (22. bis 26. August) in Frankfurt der nächste Höhepunkt folgt.

Vorläufig wird es aber noch so bleiben, wie es schon seit Jahren ist: Wer in Deutschland Golf sagt, meint Bernhard Langer. Der Beckenbauer des Golfsports wurde er einmal genannt. Der Ansporn für andere, es ihm gleich zu tun, ist bestimmt vorhanden. Es ist aber weit und breit niemand zu sehen, der an seine Klasse PETER SUNDT heranreicht.



Langer.

# Ashfords Fehler: "Ich bin schwarz und kein Mann'

Evelyn Ashford, die schnellste Frau (10,79 Sek. über 100 m) der Welt, sagt: "Ich habe zwei Fehler, erstens bin ich schwarz und zweitens kein

Die Nachrufe für Evelyn liegen schon in der Schublade. "Sie war oft die schnellste Frau auf der Erde", so werden die Würdigungen beginnen, "aber die ganz großen Siege blieben ihr versagt."

Ihre Nachrufe werden kurz gehalten sein. Weder herzlich, noch menschlich oder persönlich. Denn die Weltklasse-Sprinterin Evelyn Ashford (27) hat nie ein besonderes Verhältnis zur Öffentlichkeit und zu den Medien besessen.

"Widerspenstig" wurde sie genannt. Das war am Anfang. Dann änderte sich ihr Image. Aus der Rebellin wurde eine kleine Emanze. Man lächelte eher, als daß man sich über Evelyns Gerechtigkeitsgefühl aufregte. Ob der Streit und der damit verbundene Imageverlust aus prinzipiellen Gesichtspunkten vom Zaun gebrochen wurde oder ob es einfach nur um Geld ging, das läßt sich heute nicht mehr feststellen.

Sozial einordnen läßt sich die Sprinterin anhand einiger ständig

Groß: Allergie

Training aufgenommen.

ist abgeklungen

Die Hitze-Allergie von Weltmeister

Michael Groß ist im Abklingen. Nach-

dem der Offenbacher mehrere Tage

mit einem kühlenden Kopfverband

herumgelaufen war, hat er wieder das

Großes Interesse haben die Ame-

rikaner an der Übungsarbeit der deut-

schen Mannschaft. Nicht weniger als

3000 Zuschauer verfolgten am Sonn-

tag das zweistündige Training der

Schwimmer. Der Stadionsprecher

übte sich derweil in korrekter Aus-

Im olympischen Dorf haben die

Schwimmer die Zimmer der Ruderer

bezogen, weil sie der Lärm aus der

sprache der deutschen Namen.

zwei Fehler, erstens bin ich schwarz und zweitens eine Frau." So offen redet außer ihr kein Athlet über Rassendiskriminierung im amerikanischen Sport. "Mary Decker bekommt das doppelte Startgeld wie ich, Carl Lewis das dreifache." So offen



Noch fünf Tage bis zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Heute stellt die WELT Evelyn Ashford vor. die schnellste Frau der Welt.

spricht kaum ein Sportler über Zahlen. Frau Ashford erhält in der Regel 2500 Dollar pro Start.

Al Franken sei ein Rassist, sagt Evelyn Ashford. Franken, ein Weißer, organisiert die großen Leichtathletik-Meetings in den Staaten, macht sein Geld mit den Stars und läßt die Stars dabei auch ihr Geld machen. Franken meint zu Ashfords Vorwurf: "Quatsch, die Preise regeln sich nach der Nachfrage. Sie kriegt, was der Markt hergibt. Fragen Sie Evelyn

Ashford doch einmal, wieviel Werbeverträge sie besitzt." Die Antwort darauf ist einfach: einen. Nur der deutsche Sportartikelhersteller Puma hat sie an sich gebunden.

Die mangelnde Nachfrage mag den Frust der schnellen Lady eher noch gesteigert haben. Daß es soweit kam, schiebt der Mann, der die Preise macht, eher Ashfords Trainerin Pat Conolly in die Schuhe. Promotor Al Franken: "Pat, diese dumme Nuß."

Sicher spielen gekränkte Eitelkeiten ebenso wie ein Haufen gesammelter Schimpfwörter bei diesem total verfahrenen Karren eine große Rolle. Ganz falsch kann Evelyn Ashford mit ihrer Meinung freilich nicht liegen. Auch der Chef-Trainer der amerikanischen Damen-Leichtathletikmannschaft, Brooks Johnson, hat öffentlich festgestellt, "daß weiße Leichtathleten mehr Geld machen als schwarze, und Männer mehr verdienen als Frauen." Evelyn Ashford fährt eben dritter Klasse. Um aus diesem Dilemma herauszukommen, muß Krach geschlagen werden, häufig sogar, meint Pat Conolly.

Die "Los Angeles Times", die von der berühmtesten Sportlerin der Stadt seit Monaten kein Interview mehr erhielt, "weil Evelyn offenbar

25 Stunden am Tag braucht, um sich auf ihre sportlichen Aufgaben zu konzentrieren", hat Conollys Funktion in sieben Jobs unterteilt: Trainerin, Masseur, Werbedirektor, Freund, Mutter, Schwester, Ratgeber. "Evelyn ist von ihrer Trainerin so abhängig, daß sie auf die Aufforderung Conollys, steck dir vorm Laufen eine Pizza in die Schuhe, nur fragen würde: "Mit Paprika drauf oder mit Schinken?" Vielleicht liegen hinter jenem garstigen Spott einige Körnchen Wahrheit, weshalb die Weltrekordlerin in der Allgemeinheit nicht den Rang einnimmt, der ihr nach ihren Leistungen eigentlich gebührt.

\_Nur wenn Evelyn die 100 Meter gewinnt, mit der Staffel eine zweite Goldmedaille holt, dann kann sie aufsteigen in die Kategorie von Lewis, Decker und Edwin Moses - dann ist auch sie ein Held." So umschreibt Pat Conolly Evelyns olympische Aufga-

Kein leichtes Geschäft. Denn Evelyn Ashford soll für die Frauen rennen und für die Farbigen und für sich. Aber wenn sie ins Ziel kommt, muß sie sich geistig abgenabelt haben von ihrer Einsagerin Conolly, Erst dann wird Evelyn Ashford als Mensch und Star für voll genommen werden.

# Südkorea gab Garantien

Das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul hat in seinem ersten offiziellen Bericht vor dem Exekutiv-Komitee des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) weitgehende Garantien für die ungestörte Abhaltung der Spiele in vier Jahren gegeben. Dies gab Monique Berlioux, Direktorin des IOC, in Los Angeles bekannt.

In ihrem Bericht hatten die Südkoreaner versichert, sie wollten die olympischen Regeln strikt einhalten. Außerdem garantierte das Organisationskomitee von Seoul allen Nationalen Olympischen Komitees (NOK), die vom IOC anerkannt werden, eine ungestörte Teilnahme.

Hintergrund für die Erklärungen

vor dem Exekutiv-Komitee sind Befürchtungen, die Sowjetunion werde nach dem Boykott der Spiele in Los Angeles auch 1988 dem Treffen der Sportler in der südkoreanischen Hauptstadt fernbleiben. Nach sicheren Informationen haben die Sowjets ihrem kommunistischem Verbündeten Nordkorea versprochen, dessen

diplomatischen Beziehungen. Ob die Garantien der Südkoreaner allerdings die Haltung der Sowjets beeinflussen können, ist zweifelhaft. Auch das Oranisationskomitee von Los Angeles hatte die Einhaltung der olympischen Regeln garantiert.

Haltung zu den Spielen im Süden des

geteilten Landes zu unterstützen. Zu

Südkorea unterhält die UdSSR keine

NIKI LAUDA

# "Ich weiß von keiner Stallorder"

dpa/DW., Brands Batch Fast sieben Jahre ist es her, daß die

österreichischen Motorsport-Fans Weltmeister Niki Lauda zum Held erhoben. Seit dem Sieg des 35 Jahre alten Grand-Prix-Piloten beim 10. Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft im englischen Brands Hatch hegt nun Lauda Hoffnungen, zum dritten Mal nach 1975 und 1977 Weltmeister zu

"Jetzt bin ich Prost auf den Fersen", freute sich Lauda, der nach seinem dritten Saisonsieg mit 33 Punkten bis auf 1,5 Punkte an seinen McLaren-Stallgefährten Alain Prost aus Frankreich herangekommen ist. Sechs Läufe stehen noch aus, das nächste Rennen ist am 5. August der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring.

In der Punktewertung der Formel 1 hat Lauda, der in Brands Hatch schon den dritten Sieg (1976/1982) feierte, in der ewigen Bestenliste den führenden Schotten Jackie Stewart überholt. Trotz souveräner und fehlerloser Fahrweise und dem klaren Vorsprung von über 40 Sekunden vor dem Engländer Derek Warwick (Renault) blieb Lauda nach der Siegerehrung vor 162 000 Zuschauern gelassen und fair: "Prost hätte ich wohl kaum geschlagen. Er hatte schon einen Riesenvorsprung, weil ich zu lange gebraucht habe, um an Piquet vorbeizukommen. Sieht man von den letzten sechs Runden ab, war es das schwerste Rennen des Jahres."

Nur noch 1,5 Punkte liegt Lauda hinter seinem französischen Teamkollegen Alain Prost in der Weltmeisterschaftswertung zurück. Der Österreicher hatte zu Beginn der Saison befürchtet, das eine solche Konstellation möglicherweise dem McLaren-Porsche-Team den Titel kosten könne, weil man sich dann uneinig würde. Die Folge wäre, daß ein Dritter gewinnen wird. Im jetzigen Falle wäre das der brasilianische Weltmeister Nelson Piquet (Brabham-BMW). Lauda: "Ich bin kein Statistiker, aber jetzt ist die WM wieder offen. Ich weiß nichts von einer Stallorder für die nächsten Rennen. Hoffentlich bekommen Prost und ich wie bisher das gleiche Material. Hoffentlich wird nicht einer bevorzugt. Soviel ich weiß, können wir im Rennen tun, was wir wollen. Das heißt, ich muß mich nicht hinter Prost zurückhalten und Prost nicht hinter mir. Freilich liegt die letzte Entscheidung bei Ron Dennis, unserem Teammanager."

Alain Prost gab sich nach seinem Ausfall in Brands Hatch ziemlich verbittert. Alle die Rennen, die eigentlich ich hätte gewinnen müssen, gewinnt Lauda: Südafrika, Dijon und nun auch Brands Hatch. Das ist schon eigenartig. Hinzu kommt, das Rennen stets abgebrochen werden. wenn ich mal in Führung liege und dabei Piquet bereits sicher im Griff habe. Auch das erscheint mir mitunter etwas merkwürdig."

Lauda, der den Porsche-Turbo auf allen Strecken, die noch zu fahren sind, bereits getestet hat, sagt dazu: "Jetzt geht es nur noch ums fahrerische Können und darum, wieviel

LAURENT FIGNON

Konfini Datenb

de las Prand Se las Prand

PENDINGER

- A 1 ( F - 2 )

Consider On

der Pir

En En

CARLOTTE BLE

STEEL STEEL ST

Ferson

المانان والمناوة

Market St. Commercial

General Constitution

هُوُ اللَّهُ اللَّ

de de la companya de

Emilian Pitte

Milita Sie iergin

waber the

Service Non Ole

in Security of Securi

ع خفان المنظ المناويج

ت دارد التالية التوات

the same Ohn

THE PLANE

Difens

initiation diesen

A TIME ECTELIST

gereit der Ertiet

iz Jamentes bei d

Residences chet

sign and sign in de

MARKET W. TOPTL

mine Tunaher

Mar de encomis

कारणा पाने हर है है

医经元次 25年

بكلاهمان عين شنين

ब<sub>र स</sub> बर्स्टर राज्य व

g Liparaten st

en erancar und

Treste etherig

set sexian. An

हात देखें डाटत देखे

्राम्य शहर देशकाल **प्रेट** 

i intrachen und e

Te soldomukeri

dun wird, was n

wat Danen, &

lerres Arat naben

Erren Ler Bitt

star winsaken :

洗さ!sāssische

Nobles

an der Louvre i

And area in an

Tir rijewieses.

පත විභාගිකරනා <u>න</u>ා

are Sammling Ka

型工作vilot de 图

Allas IX Bilder vi

fizitzlierlischer um

Est des 17 und 18

ten die in Deutschl

Tie e: 1945 z

∛≋±1verwiegend n

te una michol

A Jim Kaulman

Stigmer, 1974 and

Am for Helier und

m Eing in Straßbi

Bis taken sie mit P

z Sacrateratris, w

Mensoiz dieses

类。如staticlegebra

d brite rations ap we Deckenent M. Pellegrin., Lauri ≅ Beaumont Von at knon van Dyc.

An interest un seine Tö

Ration, Flacit I Ration, Ralle) oder him (Fragonard,

ndiade Engaltung

Die Berliner A

Mandert wird 2 Mangeinigen Um Manhudert Man

ere Bruder des in For einer der P

war. .Unse

# "Frauen gucke ich nicht an"

DW Paris Der 23jährige Franzose Laurent Fignon gewonn zum zweiten Mol die Tour de France, das schwerste Radrennen der Welt. Die WELT sprach nach diesem Sieg mit Fig-

WELT: Warum fahren Sie Radren-

Fignon: Um so viel Geld zu verdie nen, daß ich nie mehr arbeiten muß. Wo einmal Geld ist, kommt Geld hin-

WKLT: Ihre Landsleute Platini, der Fußballspieler, und Noah, der Tennis Star, verdienen zehnmal soviel wie Sie. Haben Sie nicht die falsche Sportart gewählt? Fignon: Ich muß eben mehr verdie-

nen, als es bisher üblich ist. Dennoch habe ich mir einen Ferrari bestellen kõnnen.

WELT: Das setzt viel Arbeit vor-

aus... Fignon: Deshalb werde ich mir auch keinerlei Extratouren leisten Ich werde zum Beispiel eine Frau noch nicht einmal ansehen, geschweige denn auch nur ein kurzzeitiges Verhältnis mit einer Frau eingehen oderals Rennfahrer, so wie Hinault, gar heiraten. Radsport ist Spitze, alles andere ist Quatsch. Man kann nicht zwei Herren dienen.

WELT: Haben Sie nicht doch einen Blick riskiert, denn es gab zum ersten Mal eine Tour für Frauen

Figuon: Also Radsport für Frauen. das ist ja nun wirklich nichts. Das taugt nichts. Es gibt doch für die Frauen weiß Gott andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen können. Ich meine da nicht nur die Küche. WELT: Sie haben die Tour vor Ih-

rem ehemaligen Kapitan Bernard Hinault gewonnen . . .

Fignon: Was gut war, denn Hinault ist ein großer Kämpfer, und so hat mein zweiter Tour-Sieg einen ganz anderen Stellenwert. Wenn ich Hinaults Kapitän gewesen wäre, wäre er besser damit gefahren. Dann hätte er keine zehn Minuten gegen mich verloren. WELT: Seit wann kennen Sie ei-

gentlich Hinault? Fignon: Seit 1981. Da wollte ich mich als kleiner Amateur der französischen Nationalmannschaft bei der offenen Korsika-Rundfahrt gern mit ihm zusammen fotografieren lassen. Hinault hat das empört abgelehnt, und ich

war danach ziemlich verstört. WELT: Später sind Sie aber sogar in seinem Team gefahren.

Fignon: Das war unangenehm, denn Hinault mißtraut jedem. Wir durften beim Abendessen keinen Witz machen, nicht einmal lächeln. Dann hat er gleich gedacht, wir machen uns über ihn lustig, und das untergrabe seine Autorität.

WELT: Aber das war Ihrer Karriere nicht hinderlich?

Fignon: Sie sehen ja, daß ich keinen Hinault-Komplex davongetragen habe. Aber Hinault und ich werden nie Freunde werden, dafür sind wir vom Charakter her zu unterschiedlich. Er kann eben nichts, aber auch rein gar nichts relativieren

WELT: Und Eddy Merckx kritisiert, Sie seien kein Champion. Figuon: Ach Gott, Merckx. Ich bin Fignon, und ich bleibe Fignon.

# Zentralküche belästigte. \*Der neue Delta Flugplan von Frankfurt nach Dallas/Ft. Worth Ankunft Frankfurt Dallas/Ft.Worth 10.45 Uhr 14.10 Uhr (vom 17. Juli-29. Sept.) 9.55 Uhr 14.20 Uhr (vom 30. Sept.-27. Okt.) 10.45 Uhr 14.10 Uhr (ab 28. Okt.)

Dallas/Ft. Worth ist das Tor zum amerikanischen Südwesten und zur Westküste mit bequemen Verbindungen in viele US-Städte.

# **Texas USA**

# DALLAS/FT. WORTH, NONSTOP

**AUSSER NONSTOP NACH ATLANTA** FLIEGT DELTA JETZT AUCH NONSTOP VON FRANKFURT NACH DALLAS/FT. WORTH.

Deltas Wide-Ride (TM) TriStar fliegt ab Frankfurt um 10.45\* Uhr und erreicht Dallas/Ft. Worth um 14.10 Uhr. Und das an 4 Tagen in der Woche: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Ihre Kunden genießen den Wide-Ride-Komfort, die hervorragende internationale Küche, aktuelle Filme und 8 Musikprogramme in Stereo, die an ieden Sitz angeschlossen sind. Bis zum 31. August 1984 gibt es für Economy-Klasse-Passagiere zwei Cocktails und Kinofilme gratis.

# FLIEGEN SIE DELTAS MEDALLION-BUSINESS-KLASSE.

Das ist Luxus zum Sparpreis. Neue, breitere Sitze. Eine Auswahl verschiedener Vor- und Nachspeisen, serviert auf feinem Porzellan. Cockrails,

erlesene Weine, Champagner und Liköre. Darüber hinaus separate Kabinen mit 2er-Sitzgruppen, Priorität beim Verlassen des Flugzeuges und eine höhere Freigepäckgrenze.

#### **DELTA FLIEGT AUCH NONSTOP** NACH ATLANTA.

Machen Sie sich Ihre Anschlußflüge zu den großen Städten im Süden so einfach wie möglich. Die Medallion-Business-Klasse und Erste Klasse, die mit Schlafsesseln ausgestattet ist, gibt es auf beiden Flügen: nach Dallas/Fr. Worth und nach

Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer 0611/233024, Telex

416233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main.



Konfinierte Datenbank

FIGNON

DT. Page

Turn Twatten by

Med Die Hell Ce GG2 Schreife

izew area with

Breen Shi state

ei Geic 21 and

the street of

diene entre

The state of the

ethen metropy

Para at Dear

य वहाँ अनुसार

serde ich mit at

The Print of

senen grotting

We Highly a car Spitz des

in annumber

he areas doctor

CALL TO THE CALL OF THE CALL O

arkung com d gan dalah dan

Capte Date 5

A. 42. E. 1925

Source Figure

en die Tour wa

September Beer

ar seen regit

等 102 x 22

o um Firmada Re

\* \* いだりごび上記さ

推翻 建防电池

Bending the

and Kenned See

24 1025 25

ur der Optimizier

ं कि स्टा<u>र्थक</u>

ನ ಕೆಲ್ಲಾ ಕಡೆಯುತ್ತಿ

ore datas Em

فانت التأمموند

ಾದಿ ಶಿಜಿ ಕಟ್ಟಾಣ್ಯ

utungetemik

east. Fráta

r saitet Atto

il latter Ferk

at the matter of

تقائد نفد بدرد

COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY.

3.52.35

o oten auctica

19 No. 14 F

14 - 127, 3

Berger Control

i. i erritt

1 - Left --

a being peder

egw. - Auf eine öffentliche Anfrage hat das Finanzministerium in Österreich mit diesen klaren, für jedermann verständlichen Sätzen geantwortet: "Aufgrund der Sachlage sind erlaßmäßige Organisationseinrichtungen der Finanzverwaltung binsichtlich der Erfassung der Prostituierien nicht zu erwarten, da eine aktionsweise generelle Erfassung dieses Personenkreises ohne Zurverfügungstellung der Daten faktisch nicht durchführbar ist."

Genau genommen hat das Finanzministerium damit das Oberste Gericht desavouiert, welches vor Jahresfrist entdeckt hatte, daß Straßenmädchen eine nicht unerhebliche Steuerquelle darstellen könnten, wobei ihm der römische Grundsatz "Non olet" hilfreich zur Seite gestanden sein dürfte.

Gewiß hat das Finanzministerium jetzt nicht aus moralischer Entrüstung seine Ohnmacht erklärt. sondern aus einem gesetzlichen Grunde, dem Datenschutz, der auch ausdrücklich diesem freien Gewerbe zugute kommt. Natürlich hatte seinerzeit der Entscheid des Obersten Gerichtes bei dem betroffenen Personenkreis enormes Aufsehen erregt und war in den Medien eifrig diskutiert worden. Allerorten sah man brave Zuhälter mit langen Gesichtern die einschlägigen Cafés bevölkern, und es ist ein wahrer Trost, daß sie nun also weiterhin ungeschoren ihre Luxusschlitten fahren können.

Wie es aber mit den Insassinnen der Lupanarien steht, die doch leicht erfaßbar und für eine Lustlohnsteuer ergiebig wären, ist damit nicht geklärt Anzunehmen ist wohl, daß sich die Finanzbehörde auch aus diesem delikaten Bereich zurückziehen und dafür eine ähnlich wohlformulierte Begründung finden wird, was man den konfinierten Damen, die gewiß kein leichtes Amt haben, angesichts der Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz nur wünschen muß.

Autoren und ihr Lieblingsbrunnen (I): Gabriele Wohmann über Tschechows fiktiven Gartenbrunnen

# Regen auf den dunklen Wasserspiegel

wegt. Einige der schönsten Gedichte der Weltliteratur sind dem Thema Brunnen gewidmet. Das geheimnisvolle Spiel der Wasser, ihr Springen und Überfließen, die herrliche Kühle der Brunnennähe an heißen Sommertagen – all das faszinierte sowohl Michelangelo wie Shakespeare, sowohl

Mein Lieblingsbrunnen haust im todsicheren Versteck. Mein Lieblingsbrunnen ist ein Springbrunnen, und er plätschert in dem Garten, den Anton Pawlowitsch Tschechow für eine seiner Erzählungen erfunden hat. Daß dort aber jetzt, mit Eimer, Gartenschlauch und einer Harke, in Gummistiefeln wichtig und beschäftigt, mein eigener jüngster Bruder, so wie er gegen Ende seiner Kindheit war, aufgetaucht ist, im Laubausschnitt meiner Besichtigung, inmitten des Tschechow-Szenariums, das wundert mich ganz und gar nicht. Beim Tschechow-Lesen rückt mich



jeder Satz, der eine Geschichte mit alten, verschwenderisch bewachsenen Gärten bebildert, in eine vom Phantasieren kaum zu unterscheidende Erinnerung an heimatliche

Zum Brunnen gelangt man, wenn man vom Kiesweg, der ein Wiesenstück in zwei ungleichmäßige Hälften aufteilt, nach rechts - in die Richtung Westen, Abend mit Sonnenuntergängen – abkommt: Hier könnten jetzt Fliederbüsche verwelken. Wir sind im mittleren Gartenteil, Es regnet auf den dunklen Wasserspiegel: Regenwetter ist noch interessanter, wenn es sich im Genrebild mit Brunnen ereignet. Der Brunnen macht den Regen anschaulich, Sonniges Wetter gewinnt ebenfalls, denn mit Brunnen sieht jeder Beleuchtungseinfall besser aus als ohne. Schatten vom Laub des Magnolienbaums streuen schwarze Muster auf die von unten her verdunkelte Wasseroberfläche, Flugwespen zucken hin und her, dicht über dem Wasser schwebend, halten sie unvermutet eine kurze, aufgeregte Rast. Auf die Brunnenumrandung sind Unkräuter gewachsen. An diesem insektenreichen Ufer wird der Brunnen von Vögeln benutzt.

Dieser Springbrunnen gehört meinem Bruder. Sein - der damaligen Absicht nach - zukünftiger Schwager hat ihn ihm zuliebe an vielen Nachmittagen gebaut - und auch, weil dieser junge Mann, der ein Schwager werden will. Techniker und Physikstudent ist und seine Begabung beweisen möchte. Beide jungen Männerfiguren entstammen meinem Gedächtnis und gleichzeitig einer Tschechow-Geschichte mit Garten, Pflanzen, Pavillon und Brunnen, der eine Darsteller, der Brunnenerbauer,

Immer haben die Brunnen die Phantasie der Dichter be- Eichendorff wie Conrad Ferdinand Meyer und viele andere. In einer kleinen sommerlichen Serie der WELT werden in Joser Folge Autoren von heute ihren Lieblingsbrunnen vorstellen. Den Anfang macht Gabriele Wohmann mit einem literarischen Gartenbrunnen, der auch im Regen seine volle Poesie entfaltet.

> ehrgeizig und wie von bevorstehendem Scheitern fast zornig, der andere ein wenig melancholisch und vom üblichen Spielen irgendwelcher Altersgenossen abgesondert - zum Beispiel weil es diesen Garten gibt und diesen Brunnen, Schatten, Sonnenlichtungen, Vogelgezwitscher, Gewässergerausche.

> Es entsteht in meinem Erinnerungs- und Lektürebewußtsein keinerlei Gerangel. Die Bilder decken sich. Nach ein paar Wochen funktioniert die Wasserspringvorrichtung im Zentrum des Brunnens nicht mehr. Von einem Zimmerfenster im ersten Stock des Hauses schaue ich in dieses Dekor. Was ist das denn für ein Haus...Von der Gutshofterrasse führt eine Treppe in den Mittelteil des Gartens, dorthin, wo der Garten ein Ziergarten ist, noch ist: denn er beginnt zu verwildern. Einen Kiesweg, der ein Wiesenstück durchschneidet, betreten zwei meiner Tanten . . .

> Veritable Tschechow-Garten-Besitzer haben den ehemaligen Rasen aufgegeben, und oun verblühen Klee und Löwenzahn im Gras beim Brunnen. Mein Bruder wird nicht zum Schwager des Brunnenerbauers, und gerade auch das Auseinanderlaufen ihrer Lebensgeschichten macht sie als Mitspieler in einem Tschechow-Sujet geeignet, worin mein Lieblingsbrunnen eines kommenden, für den gesamten Garten verhängnisvollen Tages von einem ökonomisch denkenden, das Anwesen von Grund auf neu bewirtschaftenden Nachfolger niedergewalzt werden wird.

Aber der Brunnen überlebt: im todsicheren Versteck - und in diesem Augenblick wird er mit dem Gartenschlauch meines Bruders frisch bewässert. Mein Bruder läßt den Wasserspiegel über die Einfassung schwappen. Ich nehme an, daß er dabei ans Meer denkt und SEEGANG spielt. Zum Obstgarten hin wird die Landschaftspartie mit dem Brunnen von alten, hochgewachsenen Bäumen begrenzt. Von der Seite her wachsen die Schattenflecken der Äste einer Weymuthskiefer über meinen Bruder, den Brunnen, die Erfrischungspause einer Amsel.

Mein Bruder will nun Laub abschöpfen, das auf die Wasseroberfläche geweht wurde - es hat in den Morgenstunden, ehe dieser Gedächtnistag anfing, ein richtiges Tschechow-Unwetter gegeben; alle beteiligten Personen, die Bewohner des großen alten Hauses und ihre Gäste. haben tagelang auf diese nächtlichen Blitz- und Donnerspektakel und besonders auf die Regenschauer gewartet, und viel haben sie vorher, an Gartentischen und müßiggängerisch auf dem Wiesenstück beim Brunnen, über Gewitter und Erlösung von der Hitze gesprochen, immer so, als würden sie noch etwas anderes meinen.

Mein Bruder will jetzt nach den Überlebenden unter seinen Fischen forschen. Als guter Tschechow-Held macht ihn der Umgang mit dem Tod von Tieren nicht übermäßig gefühlvoll, aber er beschäftigt ihn gründlich. Mir wird er etwas Sarkastisches über tote Fische erzählen, falls ich zu ihm hinunter käme und sentimental und erschrocken wäre. Ich bleibe lie- zu regnen, nach langer Erwartung ber noch in einer Distanz. Ich muß zuerst zu Eis geworden sein, damit ich, nach der Tschechow-Methode, des Anton Pawlowitsch Tschechow zum Beispiel auch über das Gärtnerpech meines Bruders mit den Seero-



viele: Der russische Dichter Anton

Ist das ein Robinienrausch, von dem mein Kopf glüht? So wie in diesem Sommer, so stark, haben die Robinien lang nicht mehr geblüht; sie stehen wie mit angeschmutztem, schwefelgelblichem Schnee beschüttet als obere Begrenzung zum Norden, zum Gutshaus hin, auf der Kiesterrasse, in der Gesellschaft von Birken, russischen Birken, und sie dekken mein Elternhaus, ein Pfarrhaus, das der Nachfolger abreißen ließ, mit ihren braunen Stämmen und laubüberwucherten Ästen ab - verlorenes Terrain, aber im todsicheren Versteck, in dem mein Lieblingsbrunnen plätschert, sofern ich es will und meinen Bruder auftauchen lasse, und wenn mein Bruder mit dem Gartenschlauch Bewegung in dieses Bild aus einer Tschechow-Geschichte bringt, und wenn es wieder anfängt und nur, nachdem ich wieder in einen bestimmten Garten aus dem Fundus

GABRIELE WOHMANN

Die elsässische Sammlung Kaufmann-Schlageter im Pariser Louvre

# Noblesse, Lyrik und hohes Pathos

A uch der Louvre ist trotz staath-cher Ankäufe auf private Schenkungen angewiesen, um Lücken in seinen Beständen auszufüllen. Als neue Bereicherung ist jetzt die elsässische Sammlung Kaufmann-Schlageter im Pavillon de Flore zu besichtigen, Rund 50 Bilder von hoher Qualität an italienischer und französischer Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts haben die in Deutschland geborenen Sammler seit 1945 zusammengetragen, mit vorwiegend religiösen, historischen und mythologischen Themen. Othon Kaulmann und François Schlageter, 1904 und 1905 geboren, flohen vor Hitler und ließen sich vor dem Krieg in Straßburg nieder. Seit 1945 haben sie mit Passion, Geduld und Sachkenntnis, weniger aber mit Geldeinsatz, dieses glückliche Er-

Ölskizzen sind besonders zahlreich, wie Deckenentwürfe von Tiepolo, Pellegrini, Lauri oder dem Turiner Beaumont, Von Conca, Pittoni und Anton van Dyck gibt es reine Staffeleimalerei. An Themen wie "Loth und seine Töchter" (Greuze, Cavallino), "Flucht nach Agypten" (Bourdon, Hallé) oder "Ruhe auf der Flucht" (Fragonard, Giaquinto) lassen sich motivische Vorlieben der Sammler ablesen Monumental-barockhafte Entfaltung malerischer und

gebnis zustandegebracht.

koloristischer Mittel ist der Grund da- im Bereich der Bologneser Schule,

ZEICHNUNG: KERNEKAMP

Das Schwergewicht der Stiftung liegt mit 30 Bildern eindeutig auf der italienischen Barock- und Rokokomalerei, gegenüber 18 französischen Werken. Die venezianische Schule fand wegen ihrer Eleganz mit 12 Exponaten besondere Berücksichtigung. Sie ist durch führende Künstler wie Canaletto, Guardi und vor allem G. B. Tiepolo (1696-1770) vertreten, von dem die Sammlung gleich drei Exponate aufweist, darunter eine Olstudie aus der ehemaligen Semmlung von Hermann Voss. Der Name dieses großen Gelehr-

ten. Autor des noch heute gültigen Textes über italienische Barockmalerei (1924), erscheint oft im Katalog dieser Stiftung. Voss war mit den Sammlern befreundet. Sie besaßen die Klugheit, sich von ihm beraten zu lassen. Beispielsweise für zwei Allegorien des originellen Venezianers Giulio Carponi (1613-1679), die nun einen Mangel in den Louvre-Beständen ausgleichen. Voss starb Mitte der sechziger Jahre. Dann machte sich Pierre Rosenberg um die Sammlung verdient. Er ist Chefkonservator der Abteilung Malerei des Louvre und konnte aus unmittelbarer Kenntnis der Louvre-Bestände den Sammlern in Straßburg die empfindlichsten Lücken signalisieren. Beispielsweise

die mit fünf wichtigen Werken in der Stiftung verteten ist. Der Louvre verfügte bisher über kein Bild von Donato Creti (1671-1749). Dank dieser Schenkung ist er nun hervorragend durch zwei koloristisch reizvolle Ovale vertreten. Ähnliches gilt für die beiden Gandolfi und G. A. Burrini.

Im französischen Teil überwiegt

mit 15 Bildern das achtzehnte Jahrhundert, das siebzehnte mit drei. Paradoxerweise liegt die religiöse Thematik vor der weltlichen: keine Boudouir-Kunst, keine Rokoko-Frivolitäten von Luxus-Niveau. Auch bei den Franzosen herrscht der große Stil vor, "Le grand Genre": Noblesse, Lyrik, Pathos im lautersten Sinn. Boucher, Fragonard, Lemoine, Le Sueur und Vouet sind mit biblischen oder historischen Szenen vertreten. die als Unica zu bezeichnen sind. Die intime, irrealistische "Flucht nach Ägypten" von Sebastien Bourdon (1616-1671) kam bereits 1962 als zentraler Beitrag in die Kollektion. Die innige und entrückte Bildpoesie dieses Werkes hat Stil und Richtung des wachsenden Ensembles mitbestimmt. Zu Recht ist es nun als Titelbild auf dem Katalogband wiedergegeben, der die Sammlung hervorragend kommentiert (bis 15. Aug.).

WOLFGANG SAURE

# Eine Stimme füllt den Folterpalast

Bregenzer Festspiele im Übergang: Eine "Tosca" und Jodeln auf dem See

Die seit dem Vorjahr unter einer neuen Doppeldirektion segelnden Bregenzer Festspiele haben sich viel vorgenommen. Ab nächstem Jahr soll die heiß herbeigesehnte Opernpremieren-Kooperation endlich funktionieren: Bellinis "Puritaner" mit dem Opernhaus Zürich und, als Spiel auf dem See, "Die Zauberflöte" mit Jerôme Savary und seinem "großen, magischen", mittlerweile allerdings etwas abgetakelten \_Zirkus".

Dieses Jahr gibt es nur ein sogenanntes Übergangsprogramm. Aus Sparsamkeitsgründen mußte auf die schon etliche Jahre alte Kölner "Tosca"-Produktion zurückgegriffen werden, die – gottlob mit einigen neuen musikalischen Sternen versehen - sich durchaus sehen lassen

Ezio Frigerios wuchtige, kantige Bühnenbilder sind geblieben und versuchen, Macht und Ausweglosigkeit eines tödlichen Dreiecksdramas zu suggerieren. Wegen Erkrankung konnte Intendant Michael Hampe seine Bregenzer Regie-Erbschaft nicht antreten, schickte seinen Kölner Assistenten Willy Decker, der sich offenbar wacker schlägt. Das Resultat ist solides Gebrauchtstheater.

Nachdem "Tosca" eineinhalb Akte lang musikalisch buchstabengetreu und theatralisch eher uninteressant

abgelaufen ist, wird es dann unhgemein spannend. Mara Zampieri setzt zu Toscas Gebet an, absolviert nicht nur mit Bravour eine schöne und große Arie, sondern stellt das Spiel ganz und gar unter das Gesetz ihres ungestümen und doch so disziplinierten Bühnentemperaments, gibt dem Theater, was des Theaters ist, Leidenschaft, Inbrunst, Kraft und Wirkung.

Ihren sonst so wilden Sopran weiß sie mit höchstem Einsatz zu bändigen, bringt ihn auf den genau richtigen Klang, gewinnt ihm die raffiniertesten Pianotöne ab. Da mag ihr Gegenüber, Ingva Wixell als Scarpia, äu-Berlich noch so unscheinbar, bieder und ungefährlich wirken (trotz gro-Ber Lautstärken), die Zampieri beherrscht die Szene raumfüllend, in diesem Fall also: den Folterpalast des Polizeichefs füllend.

Freilich: Sosehr sie auch mit Instinkt und Nachdruck in die Rolle hineinwächst, ihre Trefferquote an korrekten Tönen ist doch unterschiedlich. Vieles gelingt, etliches dann wieder nicht. Wird die Stimme abrupt in die Höhe gerissen, kann sie scharf werden, oder es verschleifen Phrasen und rutschen ab. Verismo ist eben nicht Schöngesang.

Ungemein belebt wird die Szene durch den Cavaradossi von Giacomo Argall. Dieser Künstler, hier ganz Re-

publikaner und Patriot, ist von Stolz und ein wenig von Phlegma erfüllt. Sein geradliniger, technisch umstandslos geführter Tenor bleibt auf nobler Distanz. Das eindrucksvollste Bregenzer

Debüt gibt jedoch der spanische Dirigent Garcia Navarro. Er kann die Wiener Symphoniker dazu animieren, sich endlich einmal wie ein erstes Opernorchester zu benehmen, muß also gewissenhafteste Vorbereitungsarbeit geleistet haben. Navarro läßt Puccini nicht bombastisch dröhnen und knallen, sondern er zieht die Musik an ihren Nervenpunkten dramatisch zusammen. Während er dafür sorgt, daß im Orchester richtig "gearbeitet" wird, kann er deshalb auch noch die Sänger ordentlich führen.

Tags darauf trotz herrlichen Wetters die kalte Dusche: Carl Zellers urtirolerische Operette "Der Vogelhändler" als Spiel auf dem See, Das Spektakel, im Grunde genommen für gütige Touristenaugen her- und eingerichtet, entzieht sich eigentlich jeder Kritik, es ist eine Wald-und-Wiesenaufführung unterhalb des vertretbaren Niveaus. Nur Wald und Wiesen sind daran echt - so echt wie grünes Gras, so echt wie grüne Tannen. Das ist echter Bodensee-Naturalismus, so wertvoll wie der Vierfarbdruck einer

niedlichen Bodensee-Idvlle. WALTER GÜRTELSCHMIED

Im Beckmann-Gedenkjahr: Bildbände zuhauf

## Hier perlt kein Sekt Max Beckmanns zahlreiche Selbstbildnisse einmal in einer

Ausstellung vereint sehen zu können, ist ein Traum, den viele träumen. Aber der Wirklichkeit mag ihn kein Museumsmann abzutrotzen. Denn das halbe Hundert Tafeln ist auf zu viele Eigentümer zwischen Halle und St. Louis verteilt. Deshalb muß man sich mit dem imaginären Museum begnügen, das Hildegard Zenser im Münchner Schirmer/Mosel Verlag mit dem Band "Max Beckmann Selbstbildnisse" (152 S., 67 Abb., 49.80 Mark) zusammengestellt hat. Die Qual der Wahl wird sich erst einstellen, wenn auch das zweite Buch zum selben Thema, das Fritz Erpel gerade für den Ost-Berliner Henschel-Verlag verfaßt, vorliegt. Ohne Qualen ist allerdings die Münchner Edition auch nicht zu betrachten.

Interessant ist der Farbklang, denn Beckmann gibt sich in dem von 'Die Nacht' her vertrauten kalten Grau-Grün, während er den umgebenden Raum in Gelb-Rot, Hölle assozijerend, flackern läßt," schreibt Cornelia Stabenow im Katalog der München / Berliner Beckmann-Ausstellung zu dem "Selbstbildnis mit Sektglas" von 1919. In dem Schirmer / Mosel-Band ist jedoch von dem Flackern des Raumes nichts zu sehen, geschweige denn etwas vom perlenden Sekt im Glase. Nur wenn man

großzügig ist, kann man gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Farben des Originals und der Wiedergabe nicht bestreiten.

Wer in der Kölner Beckmann-Ausstellung ein paar Schritte zur Seite und vor das "Selbstbildnis im Hotel" (1932) trat, mochte allerdings an seinem Farbsinn zu zweifeln beginnen. Im Buch sieht er einen Mann mit verschattetem Gesicht in einem Hell-Lila-Raum mit einem lilagetönten Mantel die Treppe beraufkommen. Im Original sind Treppenhaus und Mantel grau, das Gesicht, trotz Rükkenlichts, voll Kontrast. Wer sich auf das Risiko einläßt, dieses Buch mit den Katalogen der verschiedenen Beckmann-Ausstellungen (Bielefeld, München/Berlin, Frankfurt, Köln) zu vergleichen, wird ein wahres Farbwunder erleben, denn keine Reproduktion gleicht der anderen. Wer sich aber mit schwerem Katalog. und Buchgepäck vor die Originale wagt, dem bleibt die Erkenntnis nicht erspart, daß man die Gemälde bunt auf weiß keineswegs getrost nach Hause tragen kann. Er wird sich eher wie bei den Brüdern Grimm fühlen, wie "Einer, der auszog, das Gruseln zu lernen". Reproduktionen können das Original nicht ersetzen. Aber müssen die Reproduktionen so schlecht wie in dem Band "Selbstbildnisse" sein?

PETER DITTMAR

#### **JOURNAL**

FDA fordert freien Buchverkehr mit "DDR"

KUO, Berlin Der Freie Deutsche Autorenverband (FDA) hat auf seinem Berliner Kongreß die Bundesregierung aufgefordert, als Gegenleistung für die Milliardenkredite einen Zeitungs-, Bücher- und Autorenaustausch auch in Richtung "DDR" zu ermöglichen. In einer einstimmig verabschiedeten Resolution forderten die 100 Teilnehmer aus Ost und West, entsprechend den KSZE-Beschlüssen zu erreichen, daß künftig westliche Bücher und Presseerzeugnisse in Päckchen nach drüben erlaubt werden sollen. Ferner sollen diese Druckwerke aus der Bundesrepublik in "DDR"-Bibliotheken für jedermann zugänglich gemacht werden. Eine weitere Forderung des FDA: Westdeutsche Autoren sollen die Möglichkeit erhalten, wie dies im umgekehrten Fall bereits existiert, in Mitteldeutschland aufzutreten, zu lesen und zu diskutieren". In einem Schreiben an die UNO haben die aus der "DDR" stammenden Autoren auf die dortigen Behinderungen aufmerksam gemacht.

Stendhal-Gesellschaft in Mainz gegründet

dpa, Mainz Die Werke des französischen Romanciers Stendhal, dessen eigentlicher Name Marie Henri Bevle ist. wird die in Mainz gegründete "Deutsche Stendhal-Gesellschaft" wissenschaftlich erforschen und pflegen. Die Gesellschaft will auch auf internationaler Ebene mit anderer Organisationen zusammenarbeiten. Sie versteht sich aber nicht nur als eine wissenschaftliche Vereinigung, sondern setzt sich das Ziel, das Werk des Romanciers möglichst vielen Lesern nahezubringen.

EGH entscheidet über Preisbindung für Bücher

Der Europäische Gerichtshof (EGH) wird in Kürze zu entscheiden haben, ob die in Frankreich praktizierte Preisbindung für Bücher mit den Vorschriften des EWG-Vertrages über den freien Warenverkehr vereinbar ist. Ausgelöst wurde das Verfahren durch die Bemühungen einer französischen Kaufhauskette. die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Preisbindung zu unterlaufen. Einer Entscheidung des Gerichtshofes sieht der deutsche Buchhandel gelassen entgegen. Das System der Preisbindung ermöglicht es derzeit den deutschen Verlagen, auch unbekannte Autoren zu verlegen. und gibt den Buchhändlern die Möglichkeit, ein literarisch breitgefächertes Sortiment zu führen. In dieser Titelvielfalt und dem individuellen Beratungs-, Lager- und Bestellservice des Buchhandels liegen die stärksten Argumente für die Beibehalung der Preisbindung.

Ausstellung erinnert an Walter Meckauer

dpa, Münster Leben und Werk des schlesischen Exilschriftstellers Walter Meckauer (1889-1966) werden jetzt in einer Ausstellung bis zum 31. August in der Universitätsbibliothek Münster dokumentiert. Anschließend soll die Erinnerungsschau an diesen jüdischen Dichter, Dramatiker und Übersetzer noch u.a. in Frankfurt und Stuttgart gezeigt werden. Bekannte Werke aus seiner Feder sind der Chinaroman "Die Sterne fallen herab", der schlesische Roman "Viel Wasser floß den Strom hinab" und sein autobiographischer Roman "Gassen in fremden Städten".

Antikes Gräberfeld mit rund 5000 Toten

dpa. Krefeld Das größte bislang entdeckte Gräberfeld der Antike (1.-7. Jahrhundert) nördlich der Alpen in Krefeld-Gellep feiert sein 50jähriges Grabungsjubiläum. Daß die Römer und Germanen ihre Toten ohne "Friedhofsordnung" auf Gräberfeldern in der Nachbarschaft beisetzten, erschwert die systematische Freilegung und die genaue Abschätzung der Zahlen. Bisher wurden 4708 Tote entdeckt. Die Funde geben Aufschluß über die damalige Sozialstruktur.Mit ihrer Hilfe lassen sich die römischen Chroniken auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Auf den Friedhof stieß man 1934 beim Ausheben eines Spargelfeldes.

"Herzstück" für Naturkundemuseum

Mit einer neu eingerichteten Schausammlung zum Thema Abstammungslehre hat der 1982 eröffnete Neubau des Westfälischen Museums für Naturkunde in Münster jetzt sein "Herzstück" erhalten. Die frühere Lehrschau aus dem alten Museum wurde durch einen historischen Teil erweitert, in dem die Theorien über die "Ursuppe" (Aminosaure) für alles Leben erläutert werden und die Entwicklung von Menschenrassen und Tierarten geschildert werden.

dpa, Münster

# Die Berliner Akademie der Künste zeigt "Max Taut – Zeichnungen, Bauten"

# Talent unter spitzen Ziegeldächern

Wer die Ausstellung "Max Taut – Zeichnungen, Bauten" in der Akademie der Künste in Berlin durchwandert, wird Zeuge eines der großen geistigen Umbrüche in diesem Jahrhundert. Max, der vier Jahre jungere Bruder des berühmten Bruno, war einer der Praktiker dieses Umbruchs, und an den begleitenden Kommentaren Adolf Behnes (die Ausstellung dokumentiert sie in gro-Ben Schrifttafeln) wird deutlich, wie gewollt, wie willkürlich dieser Umbruch mit allen seinen Begleitumständen war. "Unsere neue ästhetische Einstellung ist auch eine neue sittliche Einstellung\*, dröhnte Behne 1927 gegen die architektonische Konkurrenz an, jetzt wird die Sache ... aus ihren eigensten inneren Bedingungen beraus durchgearbeitet, ohne daß der Schaffende an irgendwelche Nebenwerte, wie die Wirkung, auch nur entfernt dächte." Das war, wenn auch nicht so gewollt, die ideologische Wegbereitung jener Totschlagarchitektur, mit der in der Nachkriegszeit ganze Städte in Deutschland zum zweiten Mal zertrümmert wurden:-

Angefangen hatte alles mit den sogenannten "kunstgewerblichen Strömungen" der Jahrhundertwende, von denen Max Tauts ostpreußische Arbeiterhäuser Zeugnis geben. Schon früh regte sich unter den noch spitzen gewaltigen Bedarfsdrucks war, daß

stische Talent des jungen Architekten (Volksschule und Kinderheim Finsterwalde) – in der Nachkriegzeit des ersten Weltkrieges gewann es sehr schnell magische Gewalt über alle seine anderen Fähigkeiten.

Gewiß, man muß ihn gegen die Schatten seiner zahllosen untalentierten Epigonen in Schutz nehmen: Viele von den Arbeiten des jüngeren Taut sind "schön" in der Gliederung, instinktsicher in den Proportionen, eigenwillig in der Wahl der Materialien, originell in der Formgebung, vor allem aber immer praktisch. Dennoch ist unverkennbar, daß hier der Grund für die Uniformierung des Bauens, ohne Rücksicht gerade auf die Funktionen, gelegt wurde.

Schon Tauts "Halle des Werdandibundes" von 1913 nähert sich einem Getreidesilo an, sein schönes Verbandshaus der Deutschen Buchdrucker, Berlin, sieht wie ein Wohnhaus aus, Schulen und Kinos werden zu Fabriken. Von Anfang an worden die neuen glatten, kargen Fassaden auch mit ziemlicher Brutalität der feinen Maßstäblichkeit älterer Bauten konfrontiert (Warenhaus der Kon-

sumgenossenschaft Berlin 1929-32). Die Ausstellung wird damit zu einer Dokumentation dafür, daß es weder ein Versehen noch die Folge eines Betonwüsten verkamen. Sondern es war kalte, intellektuelle, ideologisierende, "weltverbessernde" Planung, die dahinterstand. Kommentar einer jungen Frau zu ihrem Freund vor Tauts großformatigen Phantasiezeichnungen für einen neuen Kurfürstendamm (1946/47): "Schrecklich! So ist es ja auch geworden."

Im Grunde handelt es sich um totalitäre Entwürfe. Die Phantasiegebilde als Gegenwelt - niemals ist auch nur der Bezug zu bestehenden Bauten gezeigt - reine abstrakte Welt der Ideen ohne Menschen und ohne wirkliches Leben. Diese Welt zeichnet Taut in Landschaftsausschnitten, die gefroren wirken und in denen es - ganz anders als etwa bei Schinkel - keine Bauwerke gibt.

Beide Welten stehen beziehungslos nebeneinander. Das erklärt auch Tauts Begeisterung für Science-fiction-Bauten. Als letztes zeichnete er wieder Burgberge (Frankische Kleinstadt") und Dome ("Der Turm"). Daneben hängen die düsteren Bilder, die eine von Beton überwucherte, zerquetschte Landschaft zeigen. Die Kraft, aus der Welt auszubrechen, die er geschaffen hatte, die Kraft zum Widerruf, er hatte sie nicht mehr. (Bis 5. August, Kataiog 18 Mark.)

DANKWART GÜRATZSCH



Als man des neven Bauens Bherdrüssig wurde: Tauts Entwurf eines

Reuige Sünder

stellten sich mit

der Polizei

Arm unterm Arm

Mit dem abgesägten Arm der "Klei-

nen Meerjungfrau" von Kopenhagen

unter dem Arm haben sich noch

Sonntag abend zwei Halbwüchsige

der Polizei gestellt. Sie gaben reumü-

tig an, im Vollrausch das weltbe-

rühmte Wahrzeichen der dänischen

Hauptstadt verstümmelt zu haben.

Als sie wieder nüchtern waren, hätten

sie es angesichts der Empörung, die

ihr "Attentat" ausgelöst habe, mit der

Angst zu tun bekommen und sich freiwillig der Polizei gestellt

Die Restaurierungsarbeiten an der "Kleinen Meerjungfrau", die der dä-

nische Bildhauer Edward-Eriksen

1913 nach der Märchenfigur Hans

Christian Andersens schuf, haben be-

reits eingesetzt. 1964 war sie von ei-

nem Unbekannten geköpft worden.

Der Originalkopf wurde nie wieder-

Dieser zweite "Anschlag" hatte wie

damals einen solchen Volkszorn aus-

gelöst, daß abermais die Mordkom-

mission eingeschaltet wurde. Offen

bleibt noch, ob die Justiz zu ihrem

Wort steht und den Tätern, Jugendli-

chen von 18 und 19 Jahren, Straffrei-

heit beschert. Das mit zwei Jahren Haft bedrohte Delikt sollte ge-genstandslos werden, sobald die Tä-

ter mit dem abgesägten Arm

auftauchten.

gefunden.

AFP, Kopenhagen

refer Roll-St men port and a men process pro-men and process men and process

Treatment of the control of the cont

Santa and Fred Santa and Santa Fred Santa and Santa Fred Santa San

The state of the

ta vill Kortak

the was necessary intermediate Grants and the state of an Empirical state

E Ri dem A

Til Proka'ı dünü Listine Techani

To Jan Lead

di - tegichus.

at Apparentagen

gjo: Det pade: )

person and Care

Resident Ser Ser Ser

September 22 Facility

75 9574 15 K g Fam. Sub we to he was

Z MARIE

The state of the s

hermann De

Tital Cost Se

<u>ಚಿತ್ರದ ಗಾವಗಾರು</u>

- Variety of the

era Balting- Kirk

- تا متدرختانا

Fill 18 Million Rooms

140 : 46 Bend

≓ la Marbeil

ಶೀಚನಿನ ಚಿ

jaringangen:

E Meater de 1976

and Perkillerste

streng inchange

Magrico C. St. Maille

For enter Half Er 1922 25.5 Pro

Amenda Zum 13

ion as neare aber

E de Richard W.

AZIL EMILITE

Sie Haunder

For early nour

N 18 of Cartes

ELOTE NETO N

ingpall: Teathers

E Sch mit dem F

the ther erre Ro

fushell ... some m

ar E soll schon i

ager Argentation

be in Dusseider

heit um Papst-Kh the intermediate of the second

Alpen full de Plan Zwar g Lichen Oberha

en Aufward - At

Elde Skigebiets

William Silvoisia

en de: Ver

Außerd

agen: Jones

Wild Wid Bonn

or Gunter Poser

desiericht B der sind als Ide er-Aktion der C

Mr. China-Politi

Bruhigendes aus I

TA: Mediad will a

ELI Wort des Ta

1,10

### Bei Neumond wächst die Schwarze Magie

KLAUS RÜHLE Rom

Die Fiat-Kapitale Turin, das italienische Detroit, scheint zugleich eine Zentrale teuflischer Umtriebe zu sein. Jedenfalls ergibt sich das aus der bitteren Anklage des Turiner Erzbisch-ofs. Kardinal Anastasio Ballestrero wetterte vor kurzem von der Kanzel gegen die gotteslästerlichen Praktiken vieler Bürger seiner Stadt, die damit das Altarssakrament profanierten. Daß sich gerade in der Industriestadt Turin so unchristliche, blasphemische Tendenzen breitmachen, erklärt der Kardinal mit folgenden Worten: "In einer Gesellschaft, die die moralischen und geistlichen Werte zugunsten der materiellen ein-schränkt, unterliegt der Mensch der Gefahr, sich von Gott zu entfernen."

Die Zahl der Turiner, die sich dem Spiritismus der esoterischen Lehre und den verschiedenen Formen der Magie verschrieben haben, wird auf 40 000 geschätzt. Rund 2000 Handleser und Kartenleger beiderlei Geschlechts machen gute Geschäfte. Was den Erzbischof noch weitmehr besorgt ist die rapide Zunahme der Anhänger der schwarzen und weißen Magie, wobei man unter schwarze Magie, die Verhexung von mißliebigen Mitmenschen und unter weißer die Verteidigung gegen den bösen Blick sowie die Erfüllung dringlicher Wünsche privater oder beruflicher Art versteht.

#### Zauberei ist teuer

Für beide Kategorien der magischen Kunst gibt es Spezialisten, die sich ihre Zauberei teuer bezahlen lassen. Am schlimmsten steht es mit den sogenannten "schwarzen Messen", auf die sich die Mahnworte des Kardinals in erster Linie beziehen. Die in Turin sehr populäre "weiße Magierin" Daleh, mit bürgerlichem Namen Maria Pia Sottili, versichert, daß der Teufelskult in der letzten Woche vor dem Neumond ständig wächst. Die "schwarzen Messen" mit ihrem schamlosen gotteslästerlichen und oft verbrecherischen Ritus würden in einer Vielzahl von Privathäusern ze-

Im Mittelpunkt dieser Messen steht die Opferzeremonie, für die junge Mädchen, möglichst Jungfrauen, und geweihte Hostien gebraucht werden. Eine ganze Reihe von Prostituierten sind in letzter Zeit spurlos verschwunden. Möglicherweise wurden sie für die "schwarzen Messen" verwendet, auch wenn es sich nicht gerade um Jungfrauen handelte. Auch dei ungeklärte Tod des 18jährigen Fotomodells Emanuela Origa vor fünf Jahren wird mit diesen Örgien in Zusammenhang gebracht.

#### Gotteslästerliche Riten

Was die benötigten Hostien betrifft, beschuldigt der langjährige Exorzist Pater Ugo Rocco eine Anzahl von Gläubigen, diese während der Heiligen Kommunion eingesteckt zu haben, um das geweihte Altarsbrot dann für die gotteslästerlichen Riten der schwarzen Messen zu verwenden. Zu diesem Zweck würden ferner Monstranzen, Weihrauchbehälter, Kandelaber und Priestergewänder entwendet.

Im Zusammenhang mit der schwarzen Magie stehen vermutlich manche Grabschändungen auf Turiner Friedhöfen, wo Knochenreste und Erdpartikel gestohlen werden, wohl zu dem Zweck, sie für Hexereien und blasphemische Riten zu verwenden. Als "schwarzer Bischof" von Turin gilt der Maler Lorenzo Alessandrini, (57), der in einem mittelalterlichen Kastell haust. Er ist umgeben von seinen surrealistischen satanischen Bildern und Plastiken. Natürlich leugnet er alle Verdächtigungen ab, doch gilt er im Volksmund als Magier mit übernatürlichen Kräften, der mit dem Herrn der Unterwelt im

#### WETTER: Überwiegend freundlich

Wetterlage: Ein von den britischen Inseln nach Mitteleuropa gerichteter flacher Hochkeil bestimmt das Wetter im größten Teil Deutschlands.



Spinning 🛰 (Challed) West Slave 5 (6%), @ bestell, and s Nebel. 9 Spruhregen ● Regen \* Schreetzi, ▼ Schede Gebere Regen 📆 Schner, 🐼 Nebel 🗚 Froskrenze France and Wirmston and Kathers and Ch kabuser Loven glochen Lutzbuckes (1000min-75ismm

#### Vorhersage für Dienstag:

Im Norden und Berlin wechselnde. Schauer. Höchsttemperaturen an der See um 15 Grad, sonst 18 bis 20 Grad, nächtliche Tiefstwerte um 11 Grad. Im übrigen Bundesgebiet heiter, Höchsttemperaturen 22 bis 27 Grad. Nachts Abkühlung auf 13 bis 9 Grad.

Weitere Aussichten:

Im Norden und Westen stark bewölkt und zeitweise leichter Regen. Im Süd-westen einzelne Gewitter. Wenig geän-

| derte Temperaturen.              |       |              |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Temperaturen am Montag , 13 Uhr: |       |              |      |  |  |  |  |  |  |
| Berlin                           | 15°   | Kairo        | 30°  |  |  |  |  |  |  |
| Bonn                             | 18°   | Kopenh.      | 17°  |  |  |  |  |  |  |
| Dresden                          | 15°   | Las Palmas   | 26°  |  |  |  |  |  |  |
| Essen                            | 16°   | London       | 22*  |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt                        | 30°   | Madrid       | 33°  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg                          | 15°   | Mailand      | 28°  |  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt                        | 15°   | Mallorca     | 30°  |  |  |  |  |  |  |
| München                          | 21°   | Moskau       | 17°  |  |  |  |  |  |  |
| Stuttgart                        | 18,   | Nizza        | 25°  |  |  |  |  |  |  |
| Algier                           | 27°   | Oslo         | 18°  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam                        | 16°   | Paris        | 25°  |  |  |  |  |  |  |
| Athen                            | 31°   | Prag         | 15°  |  |  |  |  |  |  |
| Barceiona                        | 27°   | Rom          | 28°  |  |  |  |  |  |  |
| Brüssel                          | 21°   | Stockholm    | 15°  |  |  |  |  |  |  |
| Budapest                         | 27°   | Tel Aviv     | 33°  |  |  |  |  |  |  |
| Bukarest                         | 27°   | Tunis        | 34°  |  |  |  |  |  |  |
| Helsinki                         | 13°   | Wien         | 22°  |  |  |  |  |  |  |
| Istanbul                         | 27°   | Zürich       | 24°  |  |  |  |  |  |  |
| Sonnenaufga                      | ng* a | m Mittwoch : | 5.36 |  |  |  |  |  |  |

Uhr, Untergang: 21,29 Uhr; Mondauf gang: 2.00 Uhr, Untergang: 19.14 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

# "Bubi" Scholz, das Berliner Boxidol, verhaftet / Er soll gestern früh seine Frau Helga erschossen haben / Beide galten als "ideales Ehepaar" Spielte Alkohol die tödliche Rolle? Ende seines Wegs "aus dem Nichts"?

"Eine Romanze mit Happy-End", ubelte am 11. November 1955 eine Berliner Lokalzeitung, als der damals 25jährige Gustav "Bubi" Scholz, Sohn eines Feinmechanikers, die schwarzgelockte 20jährige Jugendliebe Helga zum Standesamt geführt hatte. Das Nachkriegs-Berlin hatte seine Traumhochzeit, eine der größten deutschen Box-Hoffnungen war unter der Haube. Am Würstchenstand des ehemaligen deutschen Meisterboxers Heinz Seidler waren die ersten zarten Bande zwischen dem Sportidol und der Schülerin geknüpft worden, so daß schon kurze Zeit später die Klatschkolumnisten frohlokken durften: "Bubis Herz - ausge-

Gegen K.O.-Schläge aller Art hatte sich der junge Mann bis zu diesem Zeitpunkt tapfer behaupten können. Nach dem Krieg lernte Bubi Scholz zunächst Koch, bis ihm eines Tages ein Freund zwei alte Boxhandschuhe schenkte. Der 16jährige malträtierte zwei Jahre lang nach Feierabend Sandsack und Punching-Ball, bis er sich im Sommer 1948 so stark fühlte, ohne jemals einen Amateurkampf bestritten zu haben, im Profi-Boxgeschäft zu starten. Nach vier Runden lag dann am 8. Oktober 1948 der Berli-

und schwer getroffen im Ringstaub der Rechtsausleger Scholz hatte seine große Schlagkraft zum ersten Mal

ausgespielt. Während Frau Helga an Berlins erster Adresse, dem Kurfürstendamm, ein Kosmetikgeschäft betreute, schlug sich der Leichtgewichtler, systematisch aufgebaut von Manager und Mazen Fritz Gretzschel und Trainer Ladislaw Taubeneck, weiter nach oben - ein Aufstieg, den er, von schriftstellerischen Ambitionen getrieben, 1980 im selbstverfaßten Werk "Der Weg aus dem Nichts" nachvoll-

Nach der Hochzeit mußte er zunächst zwei Jahre pausieren, da ihn eine schwere Lugentuberkulose au-Ber Gefecht gesetzt hatte. Im Sommer 1957 kehrte "Bubi" dann ausgeheilt in den Ring zurück. Seine erste Tat: Er schlug den Kölner Peter Müller in der dritten Runde zu Boden und führte fortan den Titel eines "Deutschen Meisters im Mittelgewicht". 1958 gewann er im Berliner Olympiastadion die Europameisterschaft gegen den Franzosen Charles Humes, der ihm zuvor die einzige Punktniederlage in 92 Profikämpfen beigebracht hatte.

Nach dem erfolgreichen Max Schmeling und dem unglücklichen

Adolf Heuser erhielt er dann am 23. Juli 1962 im Berliner Olympiastadion als dritter Deutscher die Chance zu einem Weltmeisterschaftskampf. Obwohl Scholz den farbigen Amerikaner Harold Johnson bereits in der ersten Runde in den Ringstaub schickte, war dieser ihm nach 15 harten Runden doch überlegen. "Kein Mut zum Angriff", mäkelte damals die enttäuschte deutsche Sportpres-

Zwei Jahre später trat Bubi Scholz vom Wettkampfsport zurück - mit 88 von 96 gewonnen Kampfen. Die Cleverness, die dem Berliner im Boxring nachhallte, bewies er auch im Geschäftsleben: Erfolgreicher Manager einer Werbefirma mit Villa im noblen Grunewald und Filmschauspieler in Streifen wie "Mariana" und "Gehn Sie nicht allein nach Haus". Im Mai dieses Jahres erwog er sogar, als Veranstalter wieder ins Box-Geschäft einzusteigen, um junge Berliner Boxer "nach oben zu bringen".

Diese Plane sind jäh gestoppt worden. Das Box-Idol des Nachkriegs-Berlin, gern gesehner Gast auf vielen Partys der Berliner Prominenz, sitzt seit gestern früh in der Untersuchungshaft. Ende des "Wegs aus dem



# Peu à peu setzt Pierre Cardin seine Träume durch

Von CONSTANCE KNITTER

"Bubi" Scholz, einer der erfolg-

reichsten und populärsten deutschen

Boxer, steht unter dem dringenden

Tatverdacht, seine Ehefrau Helga ge-

tötet zu haben. Der 54jährige wurde

gestern vormittag festgenommen.

Seine Ehefrau sei - so die Polizei -

mit einer tödlichen Schußverletzung

am Kopf gegen 07.00 Uhr früh aufge-

funden worden. Die Leiche lag im

verschlossenen Badezimmer der ge-

meinsamen Wohnung des Ehepaares

im Bezirk Charlottenburg. Eine Mit-

mieterin des Hauses hatte die Feuer-

wehr alarmiert. In der Wohnung wur-

de ein Schußwaffe gefunden. Es ist

jedoch noch nicht sicher, ob es sich

"Bubi" und Helga Scholz, die seit

1955 verheiratet waren, galten in der

Öffentlichkeit als "ideales Ehepaar".

Scholz, der sich auch als Geschäfts-

mann einen Namen gemacht hat und

in Deutschland zu den Sportleridolen

schlechthin gehörte, konnte bisher

nicht vernommen werden. Nach An-

gaben eines Polizeisprechers stand er

gestern noch allzu sehr unter Alkoho-

dabei auch die Tatwaffe handelt.

📑 r ist ein Mann, der fast jede ⊸hat. Was er anfaßt, signiert er mit seinem Namen. Kaum hat er die letzten Entwürfe seiner neuen Haute-Couture-Kollektion fertig, reist er nach Japan, China oder New York. Zwischen einem Blick auf die Madison Avenue, wo eine originalgetreue Kopie des Pariser Luxusrestaurants "Maxim's" im Entstehen ist, der Verhandlung über die Eröffnung eines Maxim's"-Hotels mit 250 Suiten in Palm Springs (USA) oder dem Kauf neuer Boutiquen denkt er schon wieder an die Lancierung eines neuen Champagners mit der Bezeichnung "Champagne Maxim's".

Die Rede ist von Pierre Cardin, Pariser Modezar. Cardin. "Maxim's". Das sind zwei Namen, die für Qualität und Luxus bürgen. Unter dem ersten werden ständig neue Ideen auf den Markt gebracht. Der zweite steht für Tradition und französische Eß- und Trinkkultur. Jetzt will der rastlose Businessman Cardin, der die Haute Couture erfolgreich mit der Haute Cuisine verkuppelte, den Deutschen seinen "Champagne Maxim's" schmackhaft machen. Ab Mitte September wird der deutsche Champagner-Liebhaber die neue Marke mit

Die griechische Sängerin Vicky Le-

andros konnte gestern ihren vier-

jährigen Sohn Leandros, den der Va-

ter des Kindes wochenlang nicht her-

ausgeben wollte, endlich wieder in

die Arme schließen. Nach dem zwei-

ten Richterspruch des Athener Land-

gerichts über das Sorgerecht für den

kleinen Leandros zugunsten Vickys

vom vergangenen Wochenende gab

der von Vicky getrennt lebende Athe-

ner Architekt und Unternehmer, Ivan

Sisiadis, seinen Widerstand auf und

stimmte der vom Gericht angeordne-

ten Übergabe des Kindes an die Mut-

ter zu. In einem kleinen Jachthafen

im Athener Vorort Kalamaki über-

brachte ein Freund von Sisiadis am

Montag mittag das Kind der Mutter.

Ursprünglich war die Übergabe

des Kindes im Hause von Sisiadis im

Athener Vorort Glyphada vereinbart

etwa 35 Mark die Flasche in allen besseren Regalen finden.

Fünf Millionen Flaschen Champagner leerten die Deutschen im vergangenen Jahr. Im ersten Quartal dieses Jahres stieg der Konsum des prickelnden französischen Getränks um 25 Prozent. Man rechnet, daß der Champagner-Umsatz in den nächsten zehn Jahren jährlich um 10 Prozent wachsen wird. "Wir wollen mit dem "Maxim's'-Champagner die junge Generation ansprechen", sagte Claus Becker, Geschäftsführer der "Intervinum GmbH" aus München und Repräsentant für .Champagne Maxim's", zur WELT. "Die Welle billiger Getränke ist passé. Heute will auch die Jugend, selbst in Jeans, genießen. Ein Champagner muß nicht teuer, dennoch aber hervorragend sein. Dafür bürgen Monsieur Pierre Cardin und 'Maxim's'. Diese Namen

Stil. aber ohne Protz." Von Protz kann im Leben des Couturiers und Gastronoms Cardin wirklich nicht die Rede sein Dor 62iährige Selfmademan trinkt nicht und raucht nicht. Wenn sich der Herr über ein Imperium von mittlerweile weltweit 160 000 Personen in Paris aufhält, fährt er am liebsten mit der Metro oder geht zu Fuß. Dann geschieht es

gewesen. Dann aber machten die El-

tern über Freunde einen anderen Ort

aus, damit der kleine Leandros nicht

durch die zahlreich versammelten

Im Hause einer Athener Freundin

erholt sich die fast 34jährige Vicky

zusammen mit dem kleinen Leandros

von den durchlittenen Sorgen. "Jetzt

fühle ich mich wieder fabelhaft", sag-

te sie, "aber es war wie ein Alptraum.

Es war die schlimmste Zeit meines

Lebens. Das liegt jetzt hinter mir."

Der kleine Leandros, sagte Vicky, sei

in gutem Zustand. Er habe von dem

Streit der Eltern um ihn etwas ge-

merkt, "aber was davon geblieben ist,

Vicky will jetzt noch ein paar Tage

mit Leandros in Griechenland blei-

ben, sich sonnen und schwimmen

und dann mit dem Kind nach Ham-

burg zurückkehren, wo sie sich seit

der Trennung von ihrem Mann wie-

der niedergelassen hat. Das zweite

Sorgerechtsurteil vom Ende letzter

Woche hat ausdrücklich bestätigt,

daß Vicky das Kind mit nach

Ob sich der 43jährige Sisiadis we-

gen seiner ursprünglichen Weige-

rung, das Kind der Mutter zu überge-

ben, noch vor einer Strafkammer des

Athener Landgerichts wird verant-

worten müssen, hängt unter anderem

davon ab, ob Vicky im Laufe des Vor-

verfahrens eine für ihn günstige Er-

klärung abgeben will. Sie hatte am 11,

Juli Strafanzeige wegen Kindesraubs

gegen ihn gestellt, nachdem Sisiadis

trotz des Sorgerechtsurteils zugun-

sten Vickys vom 6. Juli die Herausga-

be des Kindes abgelehnt und den

kleinen Leandros verborgen gehalten

hatte. Wegen dieses Delikts, für das

nach dem griechischen Recht bis zu

fünf Jahre Gefängnis verhängt wer-

den können, soll sich Sisiadis am 17.

September vor einer Strafkammer

des Landgerichts Athen verantwor-

ten. Die Anwälte Vickys schlossen

aber gestern nicht aus, daß das Ver-

fahren niedergeschlagen wird, sofern

Vicky bestätigt, daß Sisiadis das

Kind nach einer zweiten Sorgerechts-

entscheidung vom Ende letzter Wo-

che ohne Widerstand herausgegeben

hat. Beobachter rechnen nach dieser

Entwicklung mit einem gütlichen En-

Deutschland nehmen kann.

werden wir überwinden".

Pressefotografen erschreckt würde.

Vicky schloß ihren Sohn

wieder in die Arme

Elterliches Tauziehen um den Vierjährigen beendet

sind Synonyme für ein Leben mit

dem berühmten "Maxim's"-Label für zuweilen, daß er sich in der Avenue Gabriel zwischen dem Elysée-Palast und dem "L'Espace Pierre Cardin", seinem Theater, auf eine Bank setzt und träumt. Der ehemalige Schneiderlehrling und Sohn italienischer-Weinbauern, die der Hunger 1924 ins Exil nach Grenoble trieb, ist ein Träumer. Einer, der seine Träume freilich



leingänge liebt: Pierre Cardin

nach und nach in die Wirklichkeit umsetzte.

sein ursprünglicher Name, gerne Tänzer oder Schauspieler geworden. Doch die wirtschaftlichen Verhältnisse zwangen ihn, bei einem Herrenschneider in St. Etienne eine Lehre zu beginnen. Später wurde er Zu-

schneider in einem Couture-Haus in Vichy. Nach dem Krieg hatte der junge Cardin nur eine Idee im Kopf: nach Paris gehen und Theaterkostüme nähen. Schließlich hatte ihm eine alte Hellseherin in einem Café in Vichy eine große Zukunft vorausgesagt: "Sie werden unglaublich reich. Ihr Name wird auf allen fünf Kontinenten ein Begriff sein."

Tatsächlich ging es in Paris mit der Karriere steil bergauf. Nach Zwischenstationen bei Schiaparelli und Dior, Kostümentwürfen für Filme von Jean Cocteau, gründete der \_Träumer" mit 30 Jahren und sämtlichen Ersparnissen sein eigenes Modehaus und präsentierte 1952 seine erste Haute-Couture-Kollektion. Die Modewelt schwärmte von seiner raffinierten Schnittkunst. Seit 1959 macht Cardin auch Mode für Männer. Schließlich überflügelte er alle Pariser Couturiers, als er Anfang der sechziger Jahre seine Prêt-à-porter-Mode (Mode von der Stange) lancierte.

Nun galt es nur noch den Namen Pierre Cardin weltweit berühmt zu Krawatten, Schals, Bettwäsche, Frotteehandtüchern, Feuerzeugen, Uhren, Brillen, Bidets, Kugelschreibern, Möbeln, ja, ganzen Badezimmern. Selbst Flugzeuge und Luxuslimousinen entwarf und stattete das Genie der Formen aus. Vor allem aber ist Cardin ein Genie des Marketing. Wie kein anderer versteht er es, seinen Namen zu vermarkten. Rund 600 Lizenzprodukte mit seinem Namenszug werden in 387 Fabriken hergestellt und 93 Ländern verkauft. Über Umsätze schweigt der Meister diskret. "Ich liebe Zahlen nicht."

Fragen und viele Worte mag er auch nicht - der Junggeselle, der lange mit Jeanne Moreau befreundet war. Er ist eher ein Einsamer, einer, der lieber im Alleingang handelt, nach außen verschlossen, zuweilen mürrisch, doch im Grunde ein Romantiker. So kaufte er vor drei Jahren das altehrwürdige Restaurant "Maxim's" in der Pariser Rue Royale, um es vor dem Vergessen zu retten. Inzwischen entstanden "Maxim's"-Boutiquen in der ganzen Welt und Filialen des Pariser Gourmet-Tempels in Peking, Brüssel, London, Rio und demnächst New York. Doch Pierre Cardin ist ein seltener Gast bei "Maxim's". Nach einem Arbeitstag sitzt er oft allein oder in Gesellscha seiner zehn Jahre älteren Schwester Janine in seiner großen Wohnung in der Rue de l'Elysée neben dem Präsidentenpalais und verzehrt eine Scheibe Schinken, etwas Käse und ein Glas Rotwein.



#### Laternen-Urteil

Bürger müssen nicht in jedem Fall eine Straßenlaterne vor ihrem Haus dulden. Wenn der Schein der Laterne eine unzumufbare Belästigung darstellt, können sie einen anderen Standort für die Straßenlampe verlangen, stellte das Verwaltungsgericht Koblenz in einem gestern bekanntgewordenen Urteil fest (AZ.: 7K

#### Frankfurt unter "069"

AP, Frankfurt Vom 5. August an werden die Städte Frankfurt und Offenbach zu den "Großen Vier" der Bundesrepublik Deutschland gehören, die nur eine dreistellige Telefon-Vorwahl-Nummer haben. Statt "0611" heißt es dann "069". Hauptgrund dafür ist, daß manche Register in ausländischen Vermittlungsanlagen nur eine bestimmte Anzahl von Ziffern speichern können, Rund 350 000 Fernsprechteilnehmer müssen sich in den beiden Städten umstellen, waren allerdings seit 18 Monaten vorgewarnt worden. Dreistellige Nummern haben sonst bisher nur noch Berlin (030), Hamburg (040) und München

#### Dalida ehrt Supergrunzer

dpa, Tric-sur-Baise Jean Dali Angelo, ein 45jähriger Pfleger in einer südfranzösischen psychiatrischen Anstalt, ist in dem Pyrenäen-Ort Trie-sur-Baise französischer Meister im Schweinegrunzen geworden. Nach Ansicht der Jury, die aus Schweinezüchtern Tierärzten und Schlachtern bestand, quiekte Angelo von allen 15 Aspiranten aus ganz Frankreich, darunter fünf Frauen, mit Abstand am naturgetreuesten. Der Sieger erhielt aus den Händen der Sängerin Dalida einen Schweinekopf-Pokal

#### Tödlicher Fall

AFP, Melun Ein deutscher Fallschirmspringer ist in Frankreich bei einem freien Fall aus rund 1000 Meter Höhe ums Leben gekommen. Es handelt sich um den 27jährigen Manfred Graumann aus Hamburg Vermutlich wurde sein Hauptfallschirm vom Luffstrom ab gerissen. Der Unfall ereignete sich am Wochenende bei Mekun südlich von Paris: Grammann sprang in 4000 Meter Höhe ohne Schwierigkeiten aus dem Flugzeng ab. Sein Hauptfallschirm öffnete sich, löste sich aber in etwa 1000 Meter Höhe von dem Sportler, dem es nicht gelang, den Reserve fallschirm zu öffnen.

#### ZU GUTER LETZT

Paris schließt Marktlücke und bie tet Lebensversicherung für Hund. Katze und Sittiche an, verbreitet des

Ein Schmuckstück, das dreimal im Jahr zertrampelt wird: der Bonner Hofgarten

#### Bonn fürchtet um seine "gute Stube" Universität will den Hofgarten nicht länger für Demonstrationen zur Verfügung stellen

In Bonn herrscht Streit, ob die im Zentrum der Bundeshauptstadt gelegene Hofgartenwiese weiter für Demonstrationen genutzt werden soll Die Universität ist es als Hausherr leid, sich den Lehrbetrieb stören und den Rasen zertrampeln zu lassen. In einem Brief schlug sie deshalb der Stadt vor. Hofgarten und angrenzende Poppeisdorfer Allee für Demonstrationen zu sperren. Die Universität kann dabei mit der Unterstützung der CDU-Stadtratsfraktion rechnen, während sich die SPD strikt dagegen aus-

gebungsort für unverzichtbar. Unerwartete Rückendeckung erhielten die Fürsprecher der Demonstrationen durch die Bonner Polizei, die "keine Alternative zum Hofgarten" sieht. Spätestens seit den großen Friedensdemonstrationen ist die

sprach. Grüne und Friedensbewe-

gung halten den Hofgarten als Kund-

große Wiese vor dem ehemaligen kurfürstlichen Schloß den Fernsehzuschauern bundesweit bekannt geworden. Als dann die IG-Metaller am 28. Mai mitten in der Vorlesungszeit durch die Poppelsdorfer Allee marschierten und ihre Kundgebung im Hofgarten veranstalteten und die Rasenfläche verunstalteten, wofür sie 50 000 Mark Schadenersatz zahlen sollten, platzte dem Senat der Universität der Kragen.

Die Universität berief sich auf das Recht auf ungestörte Lehre und Forschung und setzte einen Gutachter ein, um die rechtlichen Voraussetzungen eines Demonstrationsverbots in seiner Umgebung zu klären. Für den Vize-Kanzler der Bonner Universität, Peter Boje, spielt neben dem reibungslosen Funktionieren der Hochschule auch der schlechte Zustand der Wiese eine Rolle. Schließlich sei

der Hofgarten nicht nur die "gute Stube der Universität, sondern der Stadt Bonn". Er sei jetzt schon in einem .jammervollen Zustand" und dürfe durch Demonstrationen nicht noch weiter ruiniert werden.

Der Beifall der Einzelhändler ist ihm jetzt schon sicher; sie protestieren schon lange gegen die ihre Geschäfte schädigenden Demonstrationen. Man müsse auch an die Bürger denken, die am Wochenende ungestört einkaufen wollten. Die Stadt hat über den Verbotswunsch noch nicht entschieden, als möglicher Ausweg schwebt ihr die "Auslagerung" von Demonstrationen in die rechts- und linksrheinische Rheinaue vor.

Entschieden gegen diese Lösung ist die SPD-Stadtratsfraktion. Der Vorsitzende Gerd Heidemann wirft der CDU vor, in Bonn eine "Postkartenpolitik" zu betreiben.